

6. Germ.



# Dramatische Werte

10 0 11

Karl Gntzkow.

# Karl Gupkow's

# Dramatische Werke.

3weiter Banb.

Patkul. Die Schule ber Reichen.

Feipzig Berlag von 3. 3. Weber. 1842.

6.00.



Samphohek Munchen

# Patkul.

· Gin politisches Tranerspiel

in

fünf Aufzügen.

#### Perfonen.

```
Friedrich Auguft, Ronig von Bolen und Churfurft von
   Sachfen.
Churfurftin Anna Sophia, Mutter Friedrich Auguft's.
Graf Flemming, Felbmarichall und Minifter.
Julius von Ginfiebel, fein Deffe.
von Roftig, Dberhofmeifterin.
Anna von Ginfiebel,
Frau von Brittwit, Sofdamen ber Churf. Mutter.
Baron. v. Jantenborf,
Johann Reinhold v. Patful, Ruff. General-Lieutenant
   und Gefandter Betere bes Großen am Cachfifchen Sofe.
von Imhof, Sachfifche Rathe.
Rammerjunfer v. Bigthum.
Betrow.
Muraviem, Ruffifche Dberften in Batful's Generalftab.
Glinfa,
Renfcholb, Schwedischer General.
Fersen, Liliensciold, Schwedische Oberften.
Alfred von Schlippenbach, Schwedischer Cornet.
```

1\*

Iwan, ein Rosakenknabe.

Der Commandant des Königstein.

von Shacht, Sächsischer Hauptmann.

Ein sächsischer Offizier.

Ein schwedischer Prosof.

Rammerdiener des Königs.

Bediente im Einsiedelschen Hause.

Hofdamen. Maskengäste.

Sächsische und Schwedische Offiziere und Solebaten.

Iwei Freiknechte.

Ein Gefangenwärter. Bolk.

Schauplat: Sachfen.

Beit: Anfang bes 18. Jahrhunderts.

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Vorzimmer ber Churfürftin im Luftfchlof Pillnit.

Anna von Einsiedel und Baronesse von Jankendorf sigen mit kleinen Sandstidereien beschäftigt rechts und links von der Buhne. Später die Oberhofmeisterin von Nostiz. Auf jedem Tisch ein schwarzes Gebetbuch.

#### Bar. Jankendorf

(von einer fleinen Flugschrift verstohlen aufblidend). Klingelte die Churfürstin nicht?

#### Anna.

Rein, nein, wir find unbelauscht. Lies nur!

# Bar. Jankendorf (lieft:)

"Ich, Iohann Reinholb von Batful, bin zu Stode holm im Kerfer geboren." Im Kerfer? "Mein Bater, ein geborner Deutsch = Lieflanber, hatte als schwebischer

4.2

Offizier das Unglud, gegen die Polen eine kleine liefländische Bestung zu verlieren. Dafür schleppten ihn die Schweden über's Meer und ließen ihn in einem Kerker schweden über's Meer und ließen ihn in einem Kerker schwachten bis an sein Ende. Die einzige Gnade, die sie ihm gewährten, war, daß sie meiner armen Mutter gestatteten, das Loos ihres Gatten zu theilen. So wurd' ich im Kerker geboren. Des Kindes erster Blick siel auf graue seuchte Wände, des Knaden Spielzeug wurden Ketten, das erste Buch, aus dem ich lesen lernte, waren die verwitterten Klagen, welche die Gefangenen vor uns an die Wände gemalt hatten. Erst als mein armer Bater starb, erblickte ich das Licht des Tages." (Erstaunt.) Das ist Alles unserm russischen Gesandten begegnet?

#### Anna.

Es ift feine neueste Rechtfertigungefdrift gegen bie Schweben.

# Bar. Jankendorf.

Dem Herrn von Patkul? (lieft:) "Als ich mein Baterland, mein treues Liefland mit meiner nun auch tobten Mutter betrat, war Alles, was ich in meiner Heimath traf, nur bas bestätigende Scho ber einsamen Stockholmer Kerkerstunden. Bei dem trüben Lampenslichte, bas unsere Bande matt erhellte, hatte mir der gute Bater in Schattenbildern die Geschichte Lieflands erzählt, wie unsre beutschen Ahnen als Ritter des beutsschen Ordens nach Liefland kamen, erst das Schwert,

mit ihm aber die einschmeichelnden Kunste der Gesttung und das Licht des Evangeliums brachten, wie der Ritzterorden allmalig dem Burgergeist der neuen Zeit erlag und die deutsche Geimath erst an die milde Herrschaft der Polen, dann aber zuletzt durch Eroberung unter den suchtbaren Druck der Schweden kann. Der vom Bater eingestößte Haß des Kaben wurde Leidenschaft beim Jungsling, That beim Manne. Ich wählte den Soldatenstand und trat als Cornet in ein Riga'sches Regiment."— Was tragen wohl die Cornets in Riga für Unisorn?

#### Anna.

Blau und gelb.

# Bar. Jankendorf.

Blau und gelb? Gefällt mir nicht: unfere Garbe in Sachsen sieht hubscher aus. (lieft:) "Die Schweben nennen mich jeht einen Emporer. Aber ich sahe in Riga —" — Wenn ich nur wußte, wo Riga liegt?

#### Anna.

Die Sauptstadt Lieflands? Un ber Dftfee.

#### Bar. Jankendorf.

Ah, Liefland! Das ift ja nicht weit von — von — Berfailles?

#### Anna.

Behüte! (Zeichnet auf bem Tisch mit bem Finger.) Hier ist Dresben, ba Berlin, bort Warschau, ba Königsberg und oberhalb Königsberg Niga.

# Bar. Jankendorf.

Ja fo! Am Rorbpol! (lieft:) "Ich fabe in Riga lieflanbifche Offiziere von ben fcwebifchen migbanbeln, ohne bag es moglich mar, eine Genugthuung gu erhalten. Blutend famen bie armen lettischen Refruten aus bem militarifden Unterricht. Die gemeinfte Roft. bie ichimpflichfte Behandlung, Burudfetung aller Urt mußten wir Deutsche uns von ben schwedischen Dberoffizieren gefallen laffen. Aber im Stillen fochte eine Bahrung unter bem Bolfe, bie Ungufriebenheit reifte gu einer brobenben Emporung, bie Tapferften und Angefebenften traten unter meiner Leitung gufammen, man berieth, wie man ber Roth bes armen Baterlanbes mehren follte. Da tonte aus Stochholm eine furchtbare Botfchaft. Schwebens Finangnoth mar wegen ber Rriege -" Um Gotteswillen, liebe Ginfiebel, es wird boch nicht gefchoffen?

#### Anna.

Narrin!

# Bar. Jankendorf.

"— Finanznoth so gestiegen, bag man nun bas gies
rige Auge auf die deutschen Provinzen warf. Schwedis
sche Sendlinge kamen nach Liefland, maßen unser Aecker, Wälder, Triften, zählten unsre Geerben, unser Geräth und legten auf Alles, was eine willkurlich bestimmte Granze überschritt, gierigen Beschlag. Hunderte von Fasmilien verarmten, alle Preise sanken, keine Arbeit, kein Lohn, die Gewerbe stockten, Schissslaungen voll geraubten Gutes gingen nach Stockholm hinüber, um ein eroberungssüchtiges Geer zu unterhalten und damit die Habssucht der käuslichen Staatsmanner Frankreichs zu besteschen. Da schischen mich die verzweiselnden Lieslander nach Stockholm. Ich trete dem König und seinem Reichsrath gegenüber. Das Bewußtsein einer edlen Sache hob mir die Brust, meine Augen flammten, ein göttliches Feuer blitzte aus meinen Worten. Der König, um mich sicher zu machen, rief mir von seinem Throne einmal über das andere zu: Brav, brav, Batkul! Ich traute der schwedischen Großmuth, rede für die Freiheit meines Wolkes, setze der Wahrheit keine Schranken mehr, schilbere das ganze Elend ver schwedischen Gerrschaft und werbe zum Tode verurtheilt." (Die beiden Damen stehen aus.)

# Bar. Jankendorf.

Das ift unfer ruffischer Gefandter?
Anna.

Das ift Patkul — ber Freund meines Brubers. —— Doch lies weiter, lies, wie er entkommen ift!

Bar. Jankendorf (fich umblidenb).

Die Oberhofmeisterin wird uns überraschen (auf bie schwarzen Bucher zeigenb). Das ewige Singen und Beten aus ben schwarzen Buchern! Lies Du! Mich hat es ganz erschreckt.

Anna (lieft mit Innigfeit).

"In benfelben Rerter warf man mich, in bem ich

geboren wurde. Roch fab ich bie Spuren meiner erften Jugenbfpiele; fabe bie buftern Banbe wieber, las auf ihnen als erfte llebungen ber Sanbichrift bie finbifchen Lebenshoffnungen bes Anaben - Wiege und Grab jest in bemt einen engen Raume. 2118 Sochverrather, weil ich fur mein Bolt gesprochen batte, follt' ich fter-Aber aus meiner Rindheit wußt' ich, bag am ben. Boben bes Gefangniffes eine Stelle nur leicht mit fteis nernen Bliefen bebedt und hohl mar. Mein Bater hatte einft einen Befreiungsversuch gewagt, ben er fpater aufgab, weil er ungludlich und lebensmube war und bie Welt nicht wiedersehen wollte. Ich hebe bie fteinerne Dede ab, febe ben Durchbruch einer tiefen Deffnung in ber Mauer - ich fonnte noch nicht fterben, mein Leben hatte bem beutschen Vaterland noch fo große Traume zu erfullen. Die Soblung munbete in einen Corribor (es flingelt hinter ber Scene), beffen Ausgange und Bachtpoften ich fannte. Die Thurmglode fchlug zwei in ber Nacht (es flingelt wieber), ba laff' ich mich in biefen Corribor berab. Den hallenben Schritt ber Bachtpoffen bort' ich burch bie Gange berauf; ich berge mich in ben bunkelften Winkel und halte gitternb ben Athem an, wenn bie Ablofung vorüberging. Endlich graut ber Morgen. 3d faffe Muth und mage mein verwirftes leben. Wer ba? ruft bie erfte Schilbmache" -

(Die Dberhofmeisterin von Roftig erscheint hinten.)

# Oberhofmeifterin (an ber Thur).

Aber meine Damen! Die Churfurstin hat breimal nach Ihnen verlangt.

Anna (verbirgt bie fleine Schrift von Patful in bem Gebetbuch, nimmt es mit und geht zur Seite ab).

# Oberhofmeifterin.

Bas lafen Gie benn?

# Bar. Jankendorf.

In - ben - "fleben geiftlichen Troftgrunden," bie uns bie gute Churfurftin gegeben hat.

# Oberhofmeifterin.

Ach, es bleibt uns auch nichts mehr übrig, als ber himmel. Die Schweben sind nahe vor Dresten. Karl XII. hat uns Polen genommen und wird uns Sachsen nehmen. Die Chursurstin weint hier in Pillnig, ber Konig, um seine Leiben zu vergessen, jagt bei Hubertsburg; hatten wir nicht noch herrn von Patkul, wir mußten Alles verloren geben.

Anna (fehrt gurud). Oberhofmeisterin.

Liebe Ginfiedel, wenn Gie auch ber Ronig aus-

#### Anna.

Mich?

#### Oberhofmeisterin.

- So burfen Sie barüber Ihre gnabige Gebieterin nicht vernachlaffigen! Laffen Sie feine Minute vorüber,

um in so arger Zeit für Ihr Seelenheil zu sorgen. Ich werbe zurudtommen und Sie hernach über die "sieben geistlichen Troftgrunde" eraminiren! (Ab.)

# Bar. Jankendorf.

Wir sind bie armsten Geschopfe von ber Welt. Die Churfurstin follte uns lieber zu Frauen, als zu Engeln machen. Im rechten Schloßslügel beim König wird geslacht, im linken bei uns nur geweint. Drüben lesen sie französische Romane, hier mussen wir beten. Drüben ist Bersailles, hier Jerusalem. Mun weiter liebe Einsies bel, wie entkam Patkul?

# Anna (mit geflüttem Saupt an ihrem Tifch).

Ach, lies es fur bich! Er entfam feinen schwebischen Berfolgern, flob in die Schweiz, lebte bort lange versborgen, lernte meinen Dheim Flemming kennen und ließ sich bereden, in sachsiche Dienfte zu treten.

# Bar. Jankendorf.

Ob es wohl wahr ift, daß sich Karl XII. nichts aus ben Frauen macht? Die Schweben sollen im Kriege tapfer, aber im Frieden langweilig sein. Gelb und blau ift keine hubsche Farbe: brüben in Dresben sehen so uns're Bortechaisentrager aus. Aber was haft Du nur?

#### Anna (aufstehend verftort).

Laß mich, liebe Iankendorf! Das zufällige Wort ber Nostiz hat mich verlett. Ich nehme innigen Antheil

an bem Schickfal meines Baterlanbes. Die Schweben belagern Leipzig, sie wollen Dresben anzünden, unsre Truppen sind geschlagen, die russischen Hülfsvölker, die Batkul besehligt, gesprengt. Die Chursürstin badete sich in Thränen, als ich auf ihrem Zimmer war; der König — Du bist jünger als ich, liebe Freundin. Scherze, tändle! Mein Herz ist schwer; Du verstehst mich nicht! Ich geh' auf mein Zimmer. Melde mich unwohl. Tasgen wird es — vielleicht nur zu früh!

# Bar. Jänkendorf (allein).

Die gute Anna! Sie liebt. Aber wen? Sie ift ungludlich und "die sieben Trostgrunde" hat sie doch da liegen lassen! (Es klingelt hinter der Scene.) Einer davon håtte doch vielleicht gewirkt. Die Chursurstin klingelt. Ich munschte, ich ware statt einer Hosdame lieber ein Bage und diente drüben auf unserm rechten Flügel, wo man französische Romane liest, in lebhaster Verbindung mit dem göttlichen Versailles steht und nicht nothig hat, über jedes Compliment, das uns ein Cavalier macht, zu erröthen und zu sagen: Signore no capisco! (Es klingelt.) Ach, ich komme schon. (Güpft ab.)

Verwandlung.

# 3meite Gcene.

Zimmer im ruffifchen Botschaftshotel in Dresben. Betrow, Muraview. Glinka mit noch vier Offizieren vom Ruffifchen Generalftab trezten rasch ein. Iwan. Spater Batkul und Julius v. Einfiebel.

#### Petrow.

Gang Dresten ift in Aufruhr.

Muraview.

Sie wollen wiffen, wie es mit Cachfen fteht.

Der ganze Markt wogt von ber Menschenmenge. (Tresten alle ans Fenfter.)

#### Petrom.

Sie halten ben General an.

#### Muraviem.

Er foll ihnen Nachricht geben. Der König ift nach Billnig. Die Minister bleiben verborgen. Dresben fann in vierundzwanzig Stunden in ben Sanden ber Schwesben sein.

#### Petrow.

Sehen Sie ba! — Der General fpricht zu ber Menge.

Muraviem (hordenb).

Bon feinem Saß gegen Schweben - von Schweben

und Frankreich, die sich in Europa theilen wollen — vom Krieg — von der polnischen Krone — Churhut retten — Deutschland retten — Schweden im Land — Jammer des dreißigsährigen Krieges — Sachsen ein Juwel — Friedzrich August ein Bater seines Bolkes — Frieden schließen — mit Karl — Um Sachsen zu retten — Frieden schlies wen — wie sie seinem begeisterten Worte lauschen!

#### Glinka.

Sie tennen die Befahr nicht in ihrer gangen Große.

#### Petrow.

Sie begleiten ben General hierher. Sie rufen — (Man hort hinter ber Scene lautes Rufen, bas fich immer mehr nahert: Soch, General Patkul!)

#### Glinka.

Raum laffen fie ihn burch -

#### Petrow.

Rommen Sie; ber General!

Alle (treten an ben Eingang ber Thur). (Patful und Julius von Einsiedel treten auf.)

Pathul (in Uniform, fehr aufgeregt).

Das ist ein heißer Tag! (Nimmt seinen hut ab.) Die armen Menschen bauern mich. Sie suchen in ber Irre und finden keinen hirten! — (Sich erft erholenb.) Wie stark ist noch unser Corps?

#### Detrom.

Bon gehn= nur noch viertaufend.

#### Patkul.

Entsetliche Bellona! Was bie eine Seite ihrer zweisschneibigen Sichel im Kampfe verschont, maht bie andre in verheerenden Krankheiten fort! — Ift die Kriegestasse noch gefüllt?

Muraview.

250,000 Thaler.

#### Pathul.

Was in der Schlacht die Fahne, ist leider das Geld im Frieden! Den Muth nicht verloren, Freunde. Wir sind geschlagen, — ja wir sind's! Peter der Große wird seine Eisfelder zu Hülse nehmen müssen, um Karl dem XII. zu vergelten. Neiten Sie zu den Unsrigen! Grüßen Sie die Donischen Kosaken und die Zaporoger! (Zu Iwan.) Wie singt ihr an der Wolga, Knabe, wenn ihr in die Steppe reitet und Pferde in den Sümpsen sangt?

# Iman.

Die Stepp' ift wie das große Meer, Schnell fliegt die Molfe brüber her, Der habicht wird wohl schneller sein, Der Bind, der holt sie alle ein; Doch schneller, als der ganze Troß Ift der Kosak auf seinem Roß.

# Patkul (für fich).

Gludliches Naturvolt! Du weißt nicht, bag ber menschliche Gebante boch noch fcneller als Kosatenpferbe

ift! Lebt wohl! Reitet zu ben Brübern und melbet mir die Bewegungen ber Feinde. Morgen beginnt ber Waffenstillftanb. (Alle bis auf Einsiebel und Patful ab.)

# Patkul.

Du bift so ernst, Julius?

Einfiedel.

3d betrube mich um Dich.

#### Patkul.

Warum? Weil ich alle meine hoffnungen icheitern febe?

#### Ginfiedel.

Nein, Reinhold. Weil Du eine Entschlossenheit zeigft, bie mir verrath, bag bu fie noch nicht aufgegeben haft.

# Pathul.

Im Unglud wächst mir die Kraft. Geschlagen stehen wir an ben rauchenden Trummern unserer Soffnungen! Aber wir muffen Alles wiedergewinnen, wenn ber König seine wahren Feinde nicht braußen, sondern brinnen sucht.

#### Ginfiedel.

Reinhold, Du willst gegen die Creaturen eines Flemming auftreten? Ueberschau ben Boben, auf bem Du Dich mit Deinem zusammengeschmolzenen, kampfunfähisgen russischen Hilfscorps befindest! Die Minister hassen Dich, weil sie gehosst hatten, als Du in ihre Dienste tratest, Du würdest ihnen für ihre Plane eine Scheide, keine Klinge sein. Du gingst in russtsche Dienste, bliebst hier in Dresden als Gesandter, commandirtest die Hulfstruppen,

Du warst bas Gewissen bieser Menschen. Du haft sie gezügelt burch Deine Macht. Jett — losen sich alle Bande ber Ordnung und bes Gesetzs, Du bist wehr= los — Laß es sluthen! Laß es treiben! Der Weltzgeist forbert nichts von Dir.

Patkul (hat fich niebergefest. Rach einer Baufe).

Ich bin ein Lieflander. — Deutsch mar meine Muttersprache; bod mußt ich fcmebifch fagen, was ich beutsch gefühlt. Bis zum Tage von Lugen waren bie Schweben ein Segen fur Guropa, bis jum Tage von Fehrbellin ertrug man fie. Nach Guftav Abolf fam Torftenfohn, bann lieh fich Orenstierna von Richelieu bas rothe Sammetfappden ber jesuitischen Diplomatie; bann famen bie raubsuchtigen militarischen Nachzugler; Branbenburg, Preugen wurde von ben Schweden frei; in Liefland blieben fie. Bin von ihnen gum Tob ver= urtheilt, weil ich fur Recht und Gerechtigkeit fprach; entflob, die Schweiz wurde mein Afpl, las in ben Budern, in ben Sternen, trieb's fo in ber Stille fort ba laft fich Guer Churfurft in Rrafau als polnischer Ronig fronen und verfpricht, ein zweiter Gefoftris, ein Auguftus, menigftens ein Louis quatorze zu merben --(feufat) - (aufblidenb) Run bin ich einmal ba; ich hoffte fur mein Baterland - - (fteht mit einem mannlichen Entschluß auf) und hoffe noch!

#### Ginfiedel.

Polen, Rugland, Sachsen find geschlagen, Patful.

#### Patkul.

Was Sachsen! Ich ließ biesen schwachen Staat und ging zu Beter, bem Czaaren. Rußlands Hulfsmitztel sind unerschöpslich: Rußland hat das Gold und das Eis. Nicht das Schwert der Schweden hat uns besiegt. Die gelbe Furie der Intrigue schlich in unsre Reihen, der Sachse gehorchte nicht dem Russen, der Russe nicht dem Polen. Die Kriegsgelder sind verschleubert worden. Welcher Bundesgenosse konnte zu Sachsen Verztrauen fassen, einem Staat, dessen Eredit untergraben, dessen Schatzer, dessen Schatzer, dessen Schatzer, dessen Schatzer find.

#### Ginfiedel.

Wer beweift bies?

#### Patkul.

Marmorne Pallaste und Hutten von Stroh! Eine goldne Leibwache und kein Heer! Prachtgarten mit ben Bstanzen beiber Indien und brachliegende Aecker! Mit-leid für Thranen auf ber Buhne, keines für ben Landmann in seiner gepfandeten Hutte! die Statuen ber Griechen, die Gemalbe Italiens, erkauft durch die allgemeine Armuth bes Landes!

#### Ginfiedel.

Batkul! — Auf meiner Bunge, — auf meinem Berzen brennt ein Auftrag — ein Geheimniß — der König — Vathul.

Der Ronig?

#### Einfiedel.

D burfte bie Laft mir bleiben und mich hinunierziehen!

#### Pathul.

Was haft Du?

Ginfiedel (fich fammelnb).

Der König kennt unfre Freundschaft — er ließ mich zu einer Aubienz forbern, wo er mir auftrug — Dir — im Geheim zu sagen, daß er von Dir ein — Gemalbe seiner gegenwartigen Lage —

# Patkul (freudig).

Das, bas hab' ich gehofft, bas hab' ich vom Schick- fal mir erbeten!

Einsiedel (zieht einen Brief hervor).

Bier, fein Brief an Dich!

# Patkul (nimmt ihn).

Volens Königskrone noch als Siegel! Höret die Wahrheit, Kursten, und ihr werdet nie eine Krone verslieren! (er bricht:) "Mein lieber Herr von Patkul, Sie kennen das große Vertrauen, welches ich stets in Ihren Geist und Ihre Aufrichtigkeit sette. Ich frage Sie jett auf Ihr Gewissen, muß ich jede Hossnung aufgeben? Welche Politik rathen Sie an, selbst wenn ich jett Krieden schlösse, um in späterer Zeit meine gerechten Ansprüche auf Bolen zu erneuern? Entwerfen Sie mir ein Gemälbe meines Landes! Von Schmeichlern umgesben dringt kein Lichtstrahl ber Dinge, wie sie sind, in

mein Auge, und boch ist es mein heiliger Ernst, die faumseligen Vollstrecker meines Willens, die Dränger meines Landes kennen zu lernen. Ich erwarte in den bekannten Chiffern, deren Schlüssel Sie besitzen, von Ihnen ein Memoire über Sachsen, Bolen und Alles, was auf meine verlorne Königskrone und den Churhut sich bezieht. Ich muß wissen, wie ich wieder erobern kann, was ich jetzt verloren geben muß. Liesland —"

Einsiedel (will ihn am Weiterlefen hinbern).

Patkul, gieb ben Brief! Du haft nicht nothig, bas Opfer Deines Freimuths zu werben.

#### Patkul (fåhrt begeiftert fort) :

"Liefland hat meinen Schwur, daß ich mein Leben baran setze, es aus bem Joche ber Schweben zu befreien. Lassen Sie uns Beibe hand in Hand gehen.

Friedrich August,

für jest besiegt, boch nicht ohne Hoffnung." (Befinnt fich eine Weile fiarr, fast bann einen Entschluß und will seinen Sut nehmen.)

#### Ginfiedel.

Patful, Du willft es magen?

#### Datkul.

Ich will. Liefland ließ mich im Kerker geboren werben; Retten um Liefland; Liefland fuhrte mich an bie Leiter zum Sochgericht.

#### Einfiedel.

Patful, ich beschwore Dich.

#### Patkul.

Liefland! Ein grüner kleiner Fleck ba am Busen ber Ostsee! Klagend bricht sich bort die Welle an ber Düne. Wer kennt das Land! Die Birken, seine Linsten dusten nur sich selber! — Aber in dieses bunte russische Kleid will ich nicht vergebens gekommen sein. Auf mich siel einst die Wahl meines Bolkes. Hunsberttausende hoffen auf mich gegen Schweben und sins gen mir ins Ohr das alte Lettenlied:

Die Birke weint aus ihrer Rinbe,
Der Walbelotte fpricht: Hat benn Perkunos Sturm und Winde Und feinen Donner nicht?

# Einsiedel.

Du fchwarmft, Reinholb!

#### Patkul.

mel glauben. Für die Freiheit traumen, heißt an ben Sim= mel glauben. Für die Freiheit traumen, heißt wa= den für die Ewigkeit. Liefland ist die Loofung! — 3ch schreibe — das Memoire! (Ab.)

Vorhang fällt.

# Zweiter Anfzug.

# Erfte Scene.

Saal im Schloffe ju Pillnig.

Blemming in großer Aufregung, Pfingften treten ein. Gin Offigier wartet.

# Slemming (jum Offizier).

Dresben soll sich ruhig verhalten. Die Truppen sind in den Casernen zu consigniren! Jeder Wachtposten hat scharf geladen, der Kommandant ist mir für die Ruhe der Hauptstadt verantwortlich! Melden Sie übrigens dem Magistrat, daß Seine Majestät sich besreit erklärt haben, Unterhandlungen wegen des Friedens anzuknüpfen. (Offizier ab.) Das ist das Ende, aber ich schwor's (wirft sich in einen Sessel), es soll der Ansang ungeahnter Dinge werden.

#### Pfingften.

Excellenz, viefer Unmuth um ein Baar Bogen Bapier, worauf ein junger Weltsturmer seine ersten kameralistisischen Ibeen hingekrigelt hat!

#### Flemming.

Nein, Bfingften! Nach Imhof follen auch Sie bies entehrende Bamphlet lefen!

#### Pfingften.

Wie wenig bas Pamplet auf Seine Majestät gewirkt hat, beweift ber Umstand, daß sie es Ihnen mittheilten.

# flemming.

Auf ben ersten Blid sah' ich, was die Schrift entshielt, ich las sie zur Stelle und reichte dem König meine Entlassung ein. Dieser weigerte sich, sie anzunehmen. Patkul, vor meinen Augen vom Könige umarmt, schickt sich in größter Schnelligkeit zur Rudreise nach Dresben an. So stehen die Dinge! (Steht auf.) Was halten Sie bavon?

# Pfingften.

Es wird hier Vieles vom Könige abhängen; bas Meiste aber von unserer eigenen Kraft.

# Flemming.

Frei will ich sein. Muffen wir Polen aufgeben, will ich wenigstens Sachsen regieren, wie es mir gefällt. Bin ich hier Minister? Unter bem Schein ber größten Indisserence beherrscht ein frember Envoyé ben Monarschen. Ich habe bie Berantwortlichkeit, er bie Macht.

# Pfingften.

Ge bote fich mohl eine Gelegenheit, ihn auf eine fo-

nennen tonnte, - zu eliminiren. (Schnell.) Bie ift es mit bem Frieben?

#### flemming.

Sier find bie Bebingungen, zu benen fich ber Konig verstehen will! Um biese Braliminarien zu überreichen, reisen Sie noch heute Mittag in bas schwebische Lager bei Altranstabt, Imhof wird Sie begleiten.

Pfingften (nimmt bie Papiere und blattert barin).

Die polnische Krone — ade! Der Königstitel! — eine Kapsel ohne Werth! Die Reichstleinobien — stehen beim Könige von Preußen in Versatz! Schwebische Winterquartiere in Sachsen — werben die Stände bazu das Holz geben? Die Prinzen Sobiesty zu entlassen: ganz gut, ganz gut. — Da sind einige Blätter leer?

# Flemming.

Vorläufig schon mit meinem Namen unterzeichnet. Schreiben Sie hinein, was die Schweben sonft verlangen. Die Ratification bleibt naturlich bem Könige vorsbehalten.

# Pfingften.

Berlangen? — Was bie Schweben sonft verlangen? Excellenz, was konnen bie Schweben nicht Alles verslangen?

# flemming (ihn firirenb).

Denfen Sie an etwas?

#### Pfingften (fchnell).

D, wir werben noch uber Manches zu reben haben,

Excelleng! — Doch feben Sie, (nach ber Thure blidenb) Gerr von Imhof scheint sich auch an dem Pamphlet überlesen zu haben.

#### 3meite Scene.

Imhof. Die Borigen. Bulegt ein Laquai.

flemming (auf Imhof gu).

Mun, mas fagen Gie?

Imhof (gang bestürgt).

Es giebt hier wohl nur zwei Falle. Entweber wir treten alle vom Ruber ab, ober wir trennen auf immer Batkul von bes Konigs Person.

Pfingften (halb laut, aber entschloffen).

Schnell ans Werk, Ercellenz. Patful fteht gegenswärtig in einer ifolirten Lage. Er wird fich uns auf Gnade und Ungnade ergeben muffen.

Elemming.

Sie combiniren ?

Imhof.

Borauf wollen Gie binaus?

Pfingften.

Soren Sie! Als Patful vor einigen Wochen in Berlin war und ben letten Berfuch machte, Preußen in ein Bundniß mit bem Czaaren gegen Schweben zu ziehen,

befand er fich in bem Abendgirfel bes Minifters von Mgen. Wie immer waren wir ber Begenftanb feiner Bermunichungen. herr bon Ilgen, erichroden über feine unvorsichtige und verlaumberifche Sprache, mußte fich, um ihn gum Stillschweigen gu bringen, nicht anbers zu helfen, als bag er ihn bei ber Sanb nahm, auf bie Seite, wie zu einer vertraulichen Mittheilung führte und icherzhaft that, als wollt' er aus ben Lineamenten feiner Saud fein funftiges Schidfal lefen. Pattul fieht, baß herr von Ilgen über ben Scherz ploglich erblagt. Ilgen will fich entfernen, Patkul zwingt ihn, Rebe zu fteben. Ilgen bat, er batte nur einen Scherz beabfichtigt, er mochte mit ihm zur Gefellichaft gurudtehren. Dies fteigert bie Reugier bes munbersuchtigen Patkul nur noch mehr. Endlich mußte fich herr von Ilgen entichließen, nachzugeben. Er nahm Patfuls Sand und fagte gu ihm mit gitternber Stimme: Berr von Batful, Sie werben - feines - naturlichen Tobes fterben! Batful, ber an Abnungen glaubt, wie angebonnert, spricht fein Wort, nimmt Poftpferbe und reift in vierundzwangig Stunden ab. In Berlin lachte man baruber und halt jest herrn von Ilgen fur einen großen - Diplomaten. Es liegt an uns, Ercelleng (boehaft lachelnb), aus ihm einen noch größern - Propheten gu machen.

flemming (finnenb).

Şm, -

# Imhof.

Wenn Sie glauben, ben Konig zu etwas ftimmen zu konnen.

Pfingften.

Den Ronig?

Imhof.

Sie reben boch bom Frieben?

flemming.

Ein Coup de main -

Imhof.

Wenn wir unbedingte Vollmacht hatten -

#### Flemming.

Allerdings, die haben Sie ja fur die Braliminarien — Pfingsten (geht wahrend bieser gegenseitigen Ausforschungen, wo Zeber etwas ahnt und boch nichts auszusprechen wagt, an ben Tisch und blattert in ben erhaltenen Papieren).

Par Cremple! Sier ift eine von ben verhängnißs vollen leeren Seiten. Gefet, auf einem ber Blanketts ftunbe folgenbe Bhrase: Patkul — (fcreibt und zeigt bann erwartungsvoll bas Rapier an Imhof).

Imhaf (befturgt, boch lachelnb).

Ja, bas mare etwas! (Uebergiebt bas Papier an Blemming.)

Elemming (lieft es, erichrict und giebt es ichnell gurud).

Um Gotteswillen — meine Gerren — ich habe nichts gesehen. Die Unterhandlungen im schwedi= schen Lager stehen Ihnen ja ganglich frei. Sanbeln Sie - nach Willfur, (flart betonenb) aber bebenten Sie Eines -

Kammerdiener (fommt fcnell von rechts und ruft laut). Der Konig!

(Alle Drei fahren auseinanber.)

## Dritte Scene.

Friedrich Angust tritt auf. Sein Benehmen ist sehr galant, leicht, beweglich und boch wieder hochst bestimmt. 3 wei Laquaien vor ihm her, die während der Scene gang im hintergrunde bleiben.

## Friedrich August.

Mh, meine herren! Ging meine Mutter ichon mit ihren Damen vorüber?

Imhof.

Mein, Majeftat.

## fr. August.

So betet ste vielleicht noch. Gott, diese ewigen Belästigungen des himmels! Die gute Frau muß den Engeln recht langweilig werden. Meine Herren, Sie sind verstimmt. Sie haben etwas? (ironisch) Ja so — o Sie mussen Horrn von Patkul nicht zurnen; er meint es gut mit mir, er liebt mich, er verbindet mich durch Zuvorkommenheiten, (zu Klemming) Flemming, schiden Sie in die Ruffische Botschaftstanzlei! Da uns alle Gelbsendungen aus der Provinz ausbleiben, hat Batkul die Gute gehabt, mir aus den Ruffischen Gulfsgelbern einen Borschuß von Zweihunderttausend Thalern zu versprechen.

## Alemming (bei Geite).

Auch bas noch?

## Fr. August.

Keine Mivalitat! Keinen Partheigeist an meinem Hose! In Polen hatt' ich Anarchie genug. In Sachssen will ich Alles d'Accord haben. Er hat Ihre Berwaltung angegriffen, Flemming, sie verdiente einige Reproches, lieber Flemming; es ging nicht Alles so wie es sollte, mein bester Graf, — ich habe viel Ursache, Feldmarschall —

## flemming.

Sire, als ich vor 10 Jahren vom Reichstag in Warschau eine Krone zu Ihren Füßen legte, begrüßte mich Friedrich August mit ben Worten: So lange die Uhr meines Herzens schlägt, sollen Sie meinen Bolfern ber Weiser sein.

## fr. August.

Sa wohl, ja wohl! Flemming! Aber un roi detroné — bei Gott ba hort wohl bas Gerz zu schlagen auf. (In Imhof) Gerr von Imhof, Sie werden ins schwedische Lager reisen. Machen Sie, baß Sie bald zurücksommen. Unser Ballet soll im Winter nicht unter

ber Politik leiben. Frau von Prittwit hat im Mercure galant etwas von einem Divertissement, Amor und Psyche, gelesen — Eminent — was sie mir davon erzählte. Suchen Sie die Tänze aus Paris zu bekommen! Aber nochmals, keine Rivalität mit Gerrn von Patkul! Ich ehre in ihm den Gesanden des Czaaren, meines Berbündeten, ich schäft in ihm den Weltmann und Kenner der Zeiten und Menschen, ich bewundere den hohen Muth, mit dem er sein tragisches Lebensschicksal um das Wohl seiner Heimath ertragen hat (streng absbrechend) und damit lassen Sie's genug sein. (In Klemming) Ihre liebenswürdige Mündel — wir sprechen noch darüber! (will abgehen; zu Pfingsten ernst) Was maschen Sie da, Herr Referendair?

# Pfingften

(hatte fich inzwischen bem Tifch genahert, um bie Papiere fortzunehmen).

#### Elemming.

Es find die Friedensvorschlage, Majestat — Pfingften (erschrocken, Flemming ansehend, will sie einsteden). Fr. August (nach einer Pause mit schmerzlichen Sinnen). Lassen Sie doch noch einmal seben.

Imhof (bei Seite).

Wir find verloren!

Fr. August (nimmt bie Papiere, angftliche Paufe).

Es faßt fich wie glubenbe Roblen an. Die lette noch beiße Afche meiner Traume! Gine gerfcmolgene Rrone!

Ein zerrissener Germelin! (Bricht seufzend ab; sieht dann auf die erste Seite, läßt die Hand sinken, und scharf die Andern sirirend). Werden Sie auch Sorge tragen, daß in diesen Papieren nichts von meinem Gerzen gerissen wird? Hab ich meinen Ruf vor Europa, ein Aleinod, das kostdarer ist, als alle Schätze unsers grünen Gewölbes, auch treuen Handen anvertraut? (legt nach einer Pause die Papiere auf den Tisch). Reisen Sie in's schwedische Lager! Geben Sie nicht mehr, als was man uns schon genommen hat! Nicht mehr! War mir auch das Glück der Wassen nicht hold, so lerne die Welt doch dies als meinen Wahlspruch kennen: Besiegt aber eherenvoll! (Mit Hoheit und Würde ab.)

Aemming (reißt schnell die von Pfingsten beschriebene Seite aus bem Convolut heraus und vernichtet fie).

Bermunicht, bag biefer Plan uns fcheitern wirb.

Pfingften (lieft bie Papiere auf).

Excelleng — ift es Seiner Majestat mit Unna von Einsiedel Ernft?

#### Elemming.

Wogu bas jest?

Pfingften.

Es gehort zur Sache. Ift es Seiner Majeftat Ernft bamit?

## flemming.

3ch bin überrascht. Er zeichnet bie Ginfiedel aus -

# Pfingften.

Run, fo wissen Sie benn, daß Unna von Einstebel feit vier Wochen im Stillen verlobt ift.

Elemming.

Meine Michte?

Imhof.

Mit wem?

Pfingsten (mit triumphirenbem gacheln). Mit Berrn von Batful!

Elemming und Imhof.

Mit Patful?

Pfingften (ber fich an ber Ueberrafchung weibet).

Das Verhältniß entspann sich in ben frommen Abendzirkeln ber Churfürstin. Gott, was liegt nicht Alles unzter bem Deckmantel ber christlichen Liebe oft verborgen! Es blieb geheim Ihretwillen, Ercellenz! Wenn ich jett tein Anfänger in ber Kenntniß ber Welt bin, und wenn Kursten nur von einer Seite auch Menschen sind, so setze wir hier etwas zusammen, (frech) was noch ber spätesten Nachwelt vor bem Genie bes achtzehnten Jahrshunderts Ehrfurcht einslößen soll.

# flemming (beforgt).

Bfingften, ich ftimme fur nichts, als was bem Konig genehm ift.

Bustow, bram. Berte. II.

Imhof (ebenfalls bebenflich).

Auch meine Meinung, Pfingsten, nichts gegen ben Willen bes Konigs.

Pfingsten (indem sich alle Drei zum Abgehn wenden). Bersteht sich! Naturlich, naturlich! Nichts gegen ben Willen bes Königs.

> (Alle Drei nach verschiebenen Seiten ab.) Verwandlung.

# Bierte Scene.

Im Schloß : Garten zu Pillnig. Boskette. Springbrun: nen. Statuen.

Einfiebel. Unna. Dann Patkul.

Einsiedel (tritt mit feiner Schwester, sich angstlich umblidenb, rechts vom Schauspieler aus ben Bosketten).

D biefe Thrannei ber Etifette!

Anna (in großer Aufregung).

Bo? Bo? Dort? (Sturzt auf Patful zu.)

Pathul (fommt von linke mit ausgebreiteten Armen).

Meine Anna! (Rurge felige Umarmung.)

Einfiedel (angfilich nach rechts blidenb).

Der hof naht — bie Churfurftin — Pfingsten und 3mhof — lagt es! Trennt Guch!

Patkul (vom Gefühl überwältigt).

Anna, unfre Lippen flumm, nur unfre Gergen tuffen fich!

#### Anna.

Wann wirb bie Feffel fpringen! Einfiedel.

Nur noch einige Tage laßt Eure Liebe verschleiert. Flemming ift bein Vormund, Anna! Auf unsern Gustern liegt seine machtige Sand. In einigen Tagen muß wegen ihrer ber Prozeß entschieden sein. Ohne Flemming gewinnen wir ihn nicht. Nur noch einige Tage bleib' Eure Liebe ein Geheimniß. Man kommt. Trennt Euch! Wenn man Euch gesehen hatte! (Bieht Annen zuruck.)

# Patkul (nach links tretenb).

D nur biefer eine Sonnenblid! - Die Churfurftin!

# Funfte Scene.

Die Churfürftin mit ihren Sofbamen. (unter ihnen) Anna v. Einfiebel. Battul. Imhof. Pfingften.

# Churfürstin.

Auch nicht einen Tag, Gerr von Patful, bleiben Sie?

# Patkul (fich fammelnb).

Nicht eine Stunde, Churfurftliche Inaden! Dresben harrt unferer Rudfunft. (Bu Imhof.) Wir machen ben Weg zusammen?

# Imhof.

Auch wir wollen uns Churfurftlichen Gnaben em-

## Churfürstin.

So find wir ganz allein, konnen aus bem ichon fallenden Gerbstlaub bas Bild irdischer Große lesen und fur ben Ausgang dieser truben Stunden nur noch bezten. Sprachen Sie Graf Jinzendorf in Berlin und ben guten Spener?

# Patkul.

Zwei eble Manner, Die unferm Sahrhundert wies ber Die fromme Weihe bes apostolischen Zeitalters ges ben wollen.

# Pfingften (lachenb).

Es wird lange mahren, bis Graf Zinzenborf in bieser gottlosen Welt bie rechte Zahl ber Apostel vollsftandig haben wirb.

# Patkul (mit Beziehung).

Der zwölfte, ber ben Sedel tragt, mochte nicht fo ichmer zu finden fein.

# Churfürstin.

Ift bas Werk bes Grafen von Gott, so wird ber Beistand bes himmels nicht fehlen. herr von Batkul, wie schone Stunden haben wir sonst zusammen geseiert! Wie oft hat Ihr Geist und frommer Sinn bie Binde von meinen Augen genommen! Ich lese Arndt, Bas-cal, Spener, aber je naher man ben Geheimnissen ber

Weltregierung fommt, befto heißer ber Durft, befto farger bie Befriebigung!

#### Patkul.

Chursurstliche Gnaben, unser Zeitalter ist zu bunstel, als daß die Sehkraft unserer Augen so weit trüge, wie in Jahrhunderten, wo der Aether des Lebens heller, die Luft der Sitten und Meinungen reiner strömte. So überladen unser Aracht, so überladen sind wir an Borwurtheilen. Es werden Zeiten kommen, wo die Mensschen wieder in das reine Quellenbad der Natur unterstauchen und die Herzen sich verzüngen werden.

# Churfürftin.

Wie schon, Gerr von Patkul, wissen Sie von ber Unsterblichkeit ber Seele zu reben! Unvergesilich wird mir die Jagd in Liebenwerda sein, wo die Cavaliere des Hoses über diesen schoften Traum unsers Erdenlebens lachten und Sie der Einzige waren, der noch Muth besaß, ihn gegen den Unglauben dieser Zeit zu verstheidigen.

# Pfingften (lachenb).

Den Beweis fur bas Jenseits, Churfurfiliche Gnaben, ift herr von Batkul uns boch schulbig gesblieben.

# Patkul (gu Bfingften.)

Wenn es eine hohere Gerechtigkeit geben muß, bie bie Berbrechen bieser irbischen ausgleicht, so findet er sich vielleicht in ben Aften Ihrer Criminaljuftig!

134

## Churfürftin.

Die Welt weiß so viel und von sich selbst so wenig! (lachelnb) herr von Batkul, soll ich Ihnen einen Beweiß geben, wie wir in biesem unglucklichen Kriege verwilsbern? (zu einer hofbame) Fraulein von Bruhl, was versburgt uns, daß wir uns bereinst wiedersehen?

Pfingften (gu Imhof bei Geite).

Wollen wir nicht gehen? Ich furchte, bie Frage könnte bie Reihe herum auch an uns kommen.

# Churfürstin (lachelnb).

Run, liebe Bruhl — Sie ftoden — warum wers ben wir uns bereinft wiedersehen? Sie, Fraulein von Beschwiß! —

Pfingften (bei Geite).

Laffen Gie uns geben!

# Churfürstin.

Auch Sie nicht? Ei, ei, sogar bie heibnischen Phis losophen, die biesen Garten zieren, haben darauf nicht mit Stillschweigen geantwortet — Sie, liebe kleine Basronesse Jankendorf! Was verburgt uns das einstige Wiedersehen?

Bar. Jankendorf (zogernd).

Der Glaube!

## Churfürstin (lachelnb).

Gi, ei, fur ein Rind naiv, fur eine Christin fromm genug. Aber wie? Rann benn bie Barme fur bas Veuer zeugen, fann benn bas Licht bie Sonne erklaren? Sie, Fraulein Anna von Ginfiebel, mas burgt Ihnen bafur, bag wir und bereinft wieberfeben?

Anna.

Die Liebe!

#### Churfürftin

(tritt einen Schritt vor und reicht bie Sand gum Ruffe).

D kommen Sie, (Anna fturzt auf bie Hand zu und brudt fie an ihre Lippen) wie einfach und wie wahr! Thrasnen im Auge, gutes Kind? Augen, die um ber Liebe willen weinen konnen, sind nicht bestimmt, ewig geschlofssen zu bleiben! (Kust ihre Stirn.)

Patkul (wendet fich erschuttert ab).

## Churfürstin.

Leben Sie wohl, meine Herren! Sie werben Sachsfen den Frieden geben, segne der himmel das Werk Ihrer Hand! (Ab mit ihrem Gefolge.)

Patkul (fteht in Gebanten verloren).

## Imhof.

Sagen Sie, herr von Patkul, wie kommen Sie bei Ihren ausgezeichneten theologischen Kenntnissen bazu, ein so berühmter Solbat und großer Staatsmann zu sein?

#### Pfingften.

D, herr von Imhof, wie mogen Sie bas fragen? Rennen Sie benn bas Buch ber Richter im alten Testamente nicht?

## Pathul.

Meine Berren, Sie haben eine fo ungewohnte

Lekture nicht nothig. Sie werben fich Ihre Frage selbst febr leicht beantworten konnen, wenn Sie nur in einem Buche blattern, bas Sie wahrscheinlich stets in Hanben haben, in ber Geschichte ber — Jesuiten! (Ab mit Einsiebel.)

# Imhof.

Emporkommling.

#### Dfingften.

Laffen Sie nur! Er wird ichon bas herabsteigen lernen. Saben Sie nicht, wie in bem Lichtstrahl, ber aus bem Auge biefer Einstebel blitte, alle feine Atome zitterten?

# Imhof.

Ift es moglich, ber Ronig liebt bie Ginfiebel?

# Pfingften.

Seit Pattuls Abwesenheit am preußischen Gof mit einer geheimen, aber glubenben Leibenschaft.

# Imhof.

Ich bewundre, Herr Staatsreferendar, woher Sie bas Alles -

# Pfingften.

Augen! Augen! Herr Geheimrath! Die Mine ist gelegt; wenn die Politik versagt, soll die Liebe das Zündkraut sein. (Beibe ab nach links.)

# Sedfte Scene.

Anna (schnell zurudkehrenb), spater Friedrich August, von Bigthum, einige Kammerdiener. (Ereten vorn aus ben Buschen links vom Schauspieler. Erft spannenbe Pause. Die Begleitung bes Köngs tritt bann zurud.) Buslett bie Churfurstin mit ihren Damen.

Anna (fehr aufgeregt, Patful fuchenb).

Er ift verschwunden - ohne Abschied - konnt' ich ihn noch einmal sehen - D Gott, ber Konig!

# Friedrich Angust

(tritt auf Anna, bie entfliehen will, gu). Schone Anna, Sie verschmahten bas Diabem, bas

ich Ihnen zu schieden wagte?

#### Anna

(mit niebergeschlagenen Augen, zitternb nach Faffung ringenb). Majestat, die Farbe ber Ebelsteine stand nicht zu mei= nem Haar! (will ab.)

# Fr. Angust.

Und mein Billet uneroffnet zurud?

Anna (gezwungen lachelnb).

Sire, ich sammle keine Sanbschriften, und in mein Album leg' ich nur, was jeber lesen barf (brangt in ben hintergrund).

# Fr. August.

Die gange Belt foll es lefen, mas Gie mir finb,

Ing what - coogle

Anna! Angebetetes Wefen, entfliehen Sie mir nicht! Ich beschwore Sie, Anna! Retten Sie ein ungluckliches Gerz! Wir sind allein. Anna, ich habe keinen Gedanken mehr als Sie! Anna, — meine Liebe (hat Annew, bie ihm flieht, verfolgt bis in ben hintergrund).

#### Churfürstin

(tritt ploglich hinter ihnen mit ihren Damen bagwischen).

Es ift jest eine schwere Zeit, mein lieber Sohn, Sie werben der Einsamkeit bedürfen, um für das Beste Ihres Bolkes zu forgen! (Führt ihm mit einer komischen Miene Anna fort.)

# Fr. Auguft.

Mort de ma vie! Die Lehre hatt' ich mir felber geben konnen!

Vorhang fällt.

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Im Ginfiebelichen Saufe ju Dresben.

Battul mit einem Raftchen in ber Sand und Unna von Ginfiebel treten auf.

Anna.

D, lag mich feben! Ein Schmuck?

Patkul.

Lad' mich nicht aus, Brillanten find es nicht.

Anna.

So find es Turfiffe, gelt? Dber Perlen? Dathul.

Nein, nicht so kostbar und mir bennoch unendlich theuer (öffnet bas Raftchen). Gieh biefe gelben, hundertedig geschliffenen Rorallen, boppelt ein mutterlich Bermåchtniß.

Anna (ben Schmud herausnehmenb).

Wie fcon! Das ift Bernftein!



#### Patkul.

Es hat seinen guten Grund, daß man diesen Stein nur in meiner Heimath sischt. Diese gelben Berlen sind die Thranen der Oftsee. Alls der fühne Sonnensknabe Phaeton aus allen seinen Himmeln stürzte, weinten seine Schwestern nach dem Glauben der Alten so lange um ihn, dis aus ihren Thranen sich der Bernstein schuf; es ist ein wunderbarer Stein, aus Schmerz gesboren, heilt er Schmerzen. Trage den einfachen Schmuck, er erinnert mich an meine todte Mutter und an mein todtes Baterland. Aber was ist das, Anna; seit den letzten Tagen in Villnig drückt Dich etwas, Du weigerst Dich, ins Schloß zurück zu kehren?

Anna (wenbet fich ernft ab).

#### Vatkul.

Bie? Meinem Madchen fehlt es an Vertrauen? Anna.

Mein Reinhold!

# Putkul.

Biel hab' ich mit bem Leben gerungen, Unna, viel an bas Schickfal verloren. Eine freudlose Jugend, ber Kelch bes Lebens früh verbittert, die Heimath mir nur winkend, wie ein offenes Grab — o, bacht' ich je, daß in meines Lebens Vinsterniß ein solches Bilb mir leuchsten wurde! Einsam und bange hallte das Scho meiner Schritte. Was mir gelang, locke mir kein Lacheln, was mir scheiterte, keine Klage ab. Da siel ber Strahl Deiner

Liebe in mein Herz und die Welt mit ihren Schatten entflieht, die Gefahren sind übergoldet, umwoben des Lebens Widersprüche vom rostgen Farbenspiel. D diese Wehmuth des Herzens! Berlone Klange aus alten Tagen rauschen durch meine tiessten Tiesen, zerschlagen wie ein Götterbild lagen in mir tausend Ahnungen der Seligkeit undewußt, jetzt sinden und binden sich die Glieder, und der rasselnde Karm des Krieges, der Weltbühne verworrenes Scho klingt mir wie das kunstvolle Gebau eines harmonischen Gesanges. Aber sieh', Anna, seit ich von meiner letzten Reise zurück bin, warum mischt sich ein rathselhafter Ton in diese Welodie? Was hast Du nur? Es drückt Dich eine Last? Erleichtere Dich!

Anna (nach einem innern Rampf).

Nicht mahr, Reinhold, bie Stund' ift ba, wo bie Welt wiffen barf, was wir uns find?

## Patkul.

Warum biefes wunderliche Drangen? Anna (bei Seite).

D, bie Laft muß vom Bergen!

## Pathul.

Was haft Du nur?

Anna (sinnt eine Beile, erblidt auf bem Tisch ein Buch und ergreift es schnell).

Romm, Reinhold, lag uns ein Mahrchen lefen. Pathul.

Wie fommft Du barauf?

Anna (schlägt bas Buch auf).

Sieh, Contes arabes et Féeries.

#### Patkul.

Bunberliches Mabchen!

Anna (fich jur Seiterfeit zwingenb).

Sieh! Da ift ein Mahrchen; es sprach mich befonbers an, ich will es Dir im Auszuge mittheilen.

(Segen fich Beibe.)

#### Datkul.

Willft Du mich im Bilde vielleicht auf etwas vorbereiten?

Anna (bei Geite).

Jest wird mir wohl! (laut) Sore mir nur zu! Dathul.

Ich bin begierig.

#### Anna.

Der Sultan Alhafar hatte an feinem glanzenden Hofe einen Emir, ber ihm ber große und tapfere Abberhaman aus Spanien zum Zeichen ber Freundschaft als Gesandten geschickt hatte.

#### Vathul.

Der Gefandte? — Das werbe wohl ich fein.

#### Anna.

Sei artig und hore! Die Mutter bes Alhafar war eine gute und fromme Frau, die gern im Koran las und sich über die Sundhaftigkeit dieser Welt mit den Sprüchen des Propheten trostete. Der Emir, Selim hieß er, war ein Meister im Koran und wurde oft zur alten Sultanin gerufen, um ihr aus bem heiligen Buche vorzulesen. Die Sultanin aber hatte eine Sclavin — (ein Bebienter tritt ein).

## Bedienter.

Frau von Prittwig laft ersuchen, fich bereit zu halten.

#### Anna.

Wozu?

#### Bedienter.

Sie wird bald felbst erscheinen. (216.)

# Anna.

Ich begreife nicht -

#### Patkul.

Nun — weiter! weiter! Die Sultanin hatte eine Sclavin — biese Sclavin?

## Anna.

Diese Sclavin? Ach ja, diese Sclavin war ein gar einfältig Ding, etwas vorwigig, und hatte sehr wenig Gefallen an bem Koran, dafür besto mehr an bem hübsschen Ausleger. Sie mochte ben Emir für ihr Leben gern von Dingen reben hören, von benen sie nichts verstand. Doch sieh, ich mache Dir bas Rathen zu schwer, die Sclavin, siehst Du, soll ich sein.

#### Pathul.

Himmlisches Mabchen! Doch fahre fort, Du machst mich neugierig.

#### Anna.

Run fieh, ba ereignete es fich, baß — ber Gultan —

# Patkul.

Du ftodft, - ber Gultan?

#### Anna.

Der Sultan — (Pause, sieht auf). Ich begreife nicht, was die Prittwig will!

## Pathul.

Dein Mahrchen, Anna, Dein Mahrchen!

Anna (mit fich ringenb).

Laß es, Reinhold. Fur bas Bild hab' ich nicht Geschief genug, und fur bie Sache —

#### Patkul.

Fur bie Sache? Wie errath' ich Dich?

## Anna.

Nein, nein, lag es, trennen kann und ja nur ber Sob. Bieben wir ben Schleier von unferer Liebe, fo werben alle Nebel schwinden.

## Patkul.

Sonberbar.

#### Anna.

Dringe nicht in mich, Reinholb. Nicht jedes Gesftandniß loft fich frei von ber Lippe bes Weibes. Sieh mir ins Auge, glaubst Du an mich?

#### Patkul.

Befrembet bin ich -

#### Anna.

Es wird Dir Alles flar werben: wir entbecken unsfere Liebe ber Churfurftin. Sei nicht zerstreut, Batkul! Laf Arabien mit feinen Mahrchen, es war ein thorigster Scherz von mir. Horch, ein Wagen —

Bedienter.

Frau von Prittwig.

# 3 weite Scene.

Frau von Prittwig. Die Borigen.

# Fr. v. Prittmitz.

Mais, mon dieu, liebe Einsiebel. Sind Sie noch nicht fertig? Ah, herr von Patkul (forschend). So hat — bie plauberhafte — Fama boch nicht —! Mein Gott, liebe Einsiebel, ber Wagen sieht vor ber Thur. Wir sollen um 8 Uhr in Morigburg sein.

#### Anna.

In Moritburg?

# fr. v. Prittwitz.

Ift Ihnen benn nichts angezeigt worden? Da fieht man, in welchen Troubles wir leben. Die Churfurstin verlangt uns zum außerordentlichen Dienst nach Morigburg.

#### Anna.

Liebe Prittwig, hier muß ein Migverftandniß fein. Gustow, bram. Berte. II. 4

#### fr. v. Prittwitz.

Nicht boch, nicht boch! Sonft, herr von Batkul, brachten Sie uns noch zuweilen eine Stunde zum Opfer. Wiffen Sie wohl noch, wie wir die Anglaise à la Marlborough einstudirt haben? Ach, biese schonen Tage kehren nicht zuruck.

#### Anna.

Die Churfurftin in bem entlegenen, buftern Schloffe?

# Er. v. Prittwitz.

Entlegen? Das mag sein; bufter? Da hatten Sie bie Helle sehen sollen, als bie Konigsmark noch in ihrem Zenith war! Aber eilen Sie, wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Kommen Sie, ich helfe Ihnen bei Ihrer Toilette.

## Anna.

Nicht mahr, herr von Patkul, es bleibt babei, ich fpreche mit ber Churfurftin.

## fr. v. Prittwitg.

Worüber, worüber?

Anna (im Abgehen mit einem gartlich verstohlenen Abschieds: blid auf Patkul).

Ueber ein neues Mittel, Rosen Jahre lang frisch und blübend zu erhalten.

## fr. v. Prittmitz.

Das hatten Sie erfunden, herr von Batkul? Auch vielleicht, verblubte Rofen wieber jung zu machen (im

Abgehen), o! vortrefflich, liebe Einstebel, bies Mittel - bas muffen Sie mir auch mittheilen.

(Beibe ab.)

## Dritte Scene.

Battul. Dann Julius von Ginfiebel.

## Patkul (finnend).

Das Mahrchen? Was hat sie mir sagen wollen? (an ben Tisch gehend) sie vergaß bas Buch, ober war es erfunden? Der Sultan?

## Ginfiedel (im Bereintreten).

Meine Schwester will nach Billnitz. Sieh ba Battul. Mich wundert, daß sich der Konig über sein Schickfal so schnell getröstet hat, es sollen glanzende Veste für die nachsten Tage angesagt sein, ich hore, einer unbekannten Dame zu Ehren, die der König liebt. Die Zweihundert Tausend Thaler, die Du ihm aus der russischen Kriegscasse versprochen haft, sollen dafür angewiesen sein.

#### Patkul.

Die arme unbekannte Dame! Der Zustand meiner Truppen erlaubt mir nicht, mich jetzt von Geldmitzteln zu entblogen. Ich muß mein Versprechen zurucks nehmen.

#### Einfiedel.

Das wird bem Konig eine unangenehme Ueberras ichung fein.

#### Patkul.

Ich fann fie ihm nicht ersparen. Ich werbe in einer Stunde nach Billnit fahren, um mich zu entschuldigen.

Ginfiedel.

Nach Billnig? Der Konig ift in Morigburg. Pathul.

In Moritburg?

#### Ginfiedel.

So eben komm' ich von Deinem Hotel. Flemming's Creaturen find boch fehr aufmerksam gegen Dich, sie ließen Dir im Bertrauen fagen: Der Konig ware in Morithurg.

#### Pathul.

Die Churfurftin ift bort.

## Ginfiedel.

Die Chursurstin ift in Pillnig. Dieser Zettel wurde bei Dir abgegeben, (giebt ihm ein Bapier) Du bist zers streut, Batkul — Ich suche meine Schwester (ab nach Rechts).

# Patkul (allein, lieft).

"Sie wollen ben König sprechen? Der König ist in Morisburg. Pfingsten." (Ueberlegt.) Man holt Anna nach Morisburg ab und alle Welt weiß, daß bie Chursurstin in Billnit ift? Der König in Morisburg? Bas geht hier vor? Sab' ich in ihren Mienen recht gelesen? Schon ber Gebanke wiegelt alle meine Geisfter auf. Woran ich mich in ber siebernden Flucht der Sinne halten will, entschlüpft wie mit Hohngelächter in ein geheimnisvoll spottendes Dunkel. Himmel! Es wächst und baumt sich in mir, als schössen alle meine Gesüble riesenhoch über mich selbst hinaus. Nieder, nieder mit dir, entsetzlicher Verdacht! Aber das ist gewiß, zur Stunde gehe auch ich, auf kurzerem Weg, nach Morisburg und unterwegs (nimmt das Buch von dem Tisch) will ich doch — die Geschichte von dem Sultan auslesen! (Ab.)

#### Verwandlung.

#### Bierte Scene.

Das schwedische Lager. Nacht, ber Mond blieft durch zerrissene Wolken, in der Ferne sieht man Zelte, dem Sintergrunde zu stehen einige große, brennende und Flammen werfende Pechpfannen, auf dem Voden liegen einige Vapierballen.

In ben Borgrund treten eine beträchtliche Anzahl Offiziere. General Renschold. Die Obersten Horn, Fersen, Liliensciold. Links ganz isolirt stellt fich Alfred von Schlippenbach. Während ber Berwandlung eisnige melodische Accorde mit Trompeten in ber Ferne.

#### Dorn.

Mun, Berr General, merben wir Frieben haben?

#### Henschöld.

Furchten Sie nichts, Gerr Oberft! Avancements und Lorbeern bluben uns noch in Rugland. Wir marschiren morgen in ber Frube nach Altranftabt.

#### ferfen.

In bem Nefte sollen die Friedenseier ausgebrutet werben.

## forn.

Ich wunschte, es waren Windeler und wir marschirten vorwarts bis in's Berg Europa's. Da bruben bei Lugen follten wir Gustav Abolphs verlorne Deutsche Kaiserkrone wieder aufsuchen und sie unserm Carl auf's Saupt segen. Ich bachte, wir wurden einen stattlichen Kreis von Chursursten um ihn her machen.

#### ferfen.

Bielleicht gerreißt Batful wieber ben Frieben.

## Renfchöld.

Diesmal schwerlich! Gestern über Tafel zerschnitt ber König im Born bas Tischtuch und sagte: er ober ich! Dabei schwoll bie Aber auf ber Stirn unsers norbischen Alexander und brohte zu zerspringen. Der Triede mit Sachsen soll ganz eigne Bedingungen entshalten. Sehen Sie ba!

(Ein großer Erupp Solbaten fieht bereits positirt um bie Beche pfannen herum. Der Feldprofoß tritt vor. 3wei Freisnechte in rothen Manteln fchuren bie Flammen.)

# Feldprofoß (mit lauter Stimme).

Im Namen Geiner Majeftat, bes fleghaften und ruhmgefronten Konigs Carls bes XII., Ronigs zu Schmeben, Berzogs zu Ingermanland, Liefland und Pommern. (Trommelwirbel.) Siemit fund und zu wiffen, bag, ba Seine Majestat fur gut befunden, Die icon von bochftfelig Allerhöchst Ihrem Bater ausgesprochene Tobesstrafe über ben Johann Reinhold von Patkul aus Liefland zu beftatigen, Jebermann, fo biefen Erglandesverrather tobt ober lebendig ausliefert ober fonft behulflich zu feiner Berhaftnahme ift, von Seiner Majestat einen befonbern Recompens und hochlichen Dant zu erwarten hat. 3m= gleichen werben bie Rechtfertigungsschriften, fo biefer Erzfeind Schwedischer Nation mit Gulfe bes gemiffenlo= fen Schoppenftuble zu Leipzig und bes Galleschen Profefford Christian Thomasti Lateinisch und Deutsch bat ausgeben laffen, als trugliches Lugengewebe und ohn= machtige Pasquille auf die Glorie berer fcmebifden Regenten aboliret und biemit ichimpflich burch Genters Sand offentlich verbrannt. (Die Freifnechte werfen Papierballen ins Fener, fo bag bie Flammen hoch aufschlagen.) Soch lebe ber Ronig!

Alle (entblogen bas Saupt und fprechen leife nach).

Hoch lebe ber Konig! (Dann feben fie fogleich Sute und Helme wieber auf. Trommelwirbel. Die Soldaten marschiren ab. Die Offiziere empfehlen sich mit kurzer militairischer Besgrußung bem General Renfcholb.)

# Funfte Scene.

Renfcholb, Sorn, Ferfen, Liliensciolb, Schlippenbach.

Renschöld (zu Schlippenbach, ber eben gehen will). Gerr von Schlippenbach!

Schlippenbach (herantretend).

Berr General!

#### Renfchold.

Seine Majestät wissen, daß die Lieflander noch immer in dem Batkul ihren Messias erwarten. Es ist eine Grille Seiner Majestät, zu allen Friedensverhandslungen (auch Batkul gehört in den Frieden) nur Lieflander zu wählen. (Mit Bedeutung) Sie sind ein Lieflander, herr von Schlippenbach. Ich erwarte Sie in meisnem Zelt. Sie werden noch vor Mitternacht mit Despeschen nach Dresden reiten, um die Geheimräthe des Chursürsten von Sachsen in die Residenz zurück zu besgleiten.

Schlippenbach.

Ganz wohl, herr General! (216.) Renfchold.

Sie, Oberft Sorn, muffen ja wohl mit Patkul zus fammen gebient haben?

forn.

Sehr wohl, herr General! 3ch ftand mit ihm bei

ben Dragonern in Riga. Es war ein guter Solbat, nur etwas zu gelehrt fur einen Militair, sonst aufsatig, Theilnehmer an jedem Complot.

# Renschöld.

Seine politischen Enflaben gegen Schweben waren tollsuhn. Offiziere, meine Herren, gehören vor die Kasnonen, nicht auf die Redner-Buhne. Schabe um den Mann! Die Natur hatte ihm nicht gewöhnliche Talente geschenkt. Ich benke immer: thust du im Leben mehr als deine Pflicht, nun, so bringt's dir vielleicht Ehre, thust du aber nie weniger, als was du schuldig bist, so bist du wenigstens vor Schande sicher (wieder in der Ferne melodische Accorde von Signalhörnern). Also morgen fruh um 4 Uhr marschiren wir vorwarts. Gute Nacht, meine Herren (ab nach rechts).

#### gorn.

Den Cornet Schlippenbach beneib ich um feinen Ritt nach Dresben. Friedrich August follte seine schosnen Damen gegen uns ins Velb führen; ich wette, er ware mit ihnen siegreicher, als mit seinen Mannern. Gute Nacht, Graf Fersen.

# ferfen (zu Lilienfciolb).

Wir geben zusammen, herr Oberft. (Alle Drei ab nach rechts. Die Signal-Accorde horen allmählig auf.)

# Sechste Scene.

# Schlippenbach

(kommt fonell von links, fieht fich einigemal schen um, fiurzt bann auf bie Pechpfannen, reißt einen am Rand berselben gelegenen nur halb verbrannten Stoß Papiere aus bem Feuer und eilt bamit nach vorn).

Dom Rand bes glubenben Roftes ftehl' ich euch, ihr beiligen Befenntniffchriften einer großen Geele! Mur noch die Roble eines Wortes gonne mir aus bem Scheiterhaufen bes Benkers, bu freundliches Mondlicht! D fie tonnen ben Leib tobten, aber bie Geele fteigt, wie ein entfeffelter Bott, zu ben Wolfen auf. (Bitternb in ben halbverbrannten Papieren fuchend und lefend.) Da, wie ein gerfettes Rleid! Worte, benen fie bas Saupt verbrannt, Bedanken mit verfengten Flugeln! Aber bas Auge laft noch auf ben Mund, ber Mund auf ben ftarten Urm, ein Torfo noch auf bas Gotterbild fcliegen. Da ba fteben bie Borte: "Mein theures Baterland!" Gie fteben beutlich, Die Flamme hat fie verschont. Da lef' ich noch: "D alte Freiheit, fie fchlugen bich -" fie fclugen bich? Un's Rreug? Un's Rreug! Der Benter tilgte bas Rreug und burch bas gange Blatt weht ein gelber versengter Duft, wie wenn ber Schwebische Frembling burch Lieflands grune Fluren gieht. - -Patful! Bier fluchen fie ibm, bort bebeden fie ibn mit gleisnerischen Chren, aber in Liefland beten fie fur

ibn! Dem Rinbe lehrt bie Mutter feinen Namen, bie Jungfrauen befrangen fein Bilb, bie Danner ichleifen für ibn bie Genje, bas Schwert. Der Tag muß tommen, wo die beutsche Rufte ber Ditfee fich von einem Bolfe befreit, bas nur Eroberer und Gifen zeugt! (Nimmt ben Selm ab und legt behutfam bie verbrannten Bapiere binein.) Romm, Du beilige Afche, bier bemahr' ich Dich! ift nicht bas erfte Wert, bas fie verbrannten, weil fie es nicht widerlegen konnten! - Ich wittre Berrath in ber Luft. Sieg es nicht: Batful gebort mit in ben Frieden? Cachfifche Emiffaire burchschleichen bas Lager - ein geheimnigvoller Schleier bebedt bie Unterhandlungen (fcnell) - wenn ich bie Depe= fchen - - bie Chre bes Rriegers verbietet es mir, aber wenn ich ben Belben warnte, ihm ein Beichen gabe und ihn die Gefahr ahnen ließe, in die ihn Freund und Feind verftrict! Es ift gewagt, (entschloffen) aber ich thu's. Rein Schwur, ber mich an ben fremben Gr= oberer binbet, foll mich binbern, bem bebrobten Blud eines großen Geiftes mitfublenber Menfc, bem Darthrer meines Bolfes Cohn bes Baterlands ju fein (fchnell ab).

Verwandlung.

#### Siebente Scene.

Sin reizendes Geniach auf dem Schlosse Morithurg, rings Nischen mit Statuen. Im hintergrunde Drapperien, die halbgelüftet ein eigenthümlich grell erleuchtetes und mit Spiegeln und Divans dekorirtes Cabinet zeigen. Vorn beinahe Nacht. hinten grellste Beleuchtung. Drei Singänge.

# Friedrich August

- (hat einen Bettel in ber Sand, ben er fpater einftedt).

Sie verschmaht meine Geschenke, sie erbricht nicht meine Briefe; so muß es hier gelingen, hier in Moritzburg. Bigthum, ob sie wohl kommen wird?

## Vitzthum.

Ich hoffe, Sire! Ihre Dienstwoche war um. Gben nach Dresben zurückgekehrt, erhielt sie die Anzeige, bie Churfurstin munsche sie zum außerordentlichen Dienst nach Morigburg. Sie wird kommen, Alles leer finden, burch die Sale irren, und die helbin einer Scene wers den, aus ber ein Friedrich August nur als Sieger hers vorgehen kann.

# fr. August.

Ich zittre, wie bei meinem ersten Stellbichein (lieft ben Bettel). "Ihre Lebenssonne, Sire, sei die Liebe Ih= res Bolfes!" Ein schlechter Troft, einen Dürstenden an das Weltmeer zu verweisen. Ich liebe sie; Ich muß sie besitzen. Horen Sie nicht Geräusch? Ich kann hier

Niemand feben. Fur Geschäfte bin ich gegenwartig in Billnig, nicht in Morigburg.

## Ditgthum (ab).

fr. Angust (indignirt nach einer Baufe).

Gehr fleinlich von Patful, mir bas versprochene Darlehn zu verweigern, fast mesquin! 3ch werbe bei Ruffland nicht betteln geben, um einer Dame, Die ich liebe, Brillanten zu ichenken! Patkul ift fein gutes Glement an meinem Sofe. Er fest zu viel Gahrung al. Sein Memoire überschritt bie Grangen bes Freimuthe. Salbfrantes beilen wollen, beißt oft, auch bas noch Befunde verberben. Sorch! Gine unheimliche Racht - wie ber Sturm bie Baume ruhtt - gefpenftifch leuch= ten bie weißen Schwane vom Beiber heruber - bichte Binfterniß in bem ftillen Bark. Und nahm' ich jeben Schwur, ber einft auf meinen Lippen brannte, nahm' ich alle Schape, die ich in ben Schoof falfcher Weiber warf, fo fann ich fagen: biefe bet' ich an! Gin Bagen fahrt in ben Sof - fie find es - fie fteigen aus fie kommen! D bie Krone als Spielzeug in bie Sand ei= nes Wefens, bas mich in ber Liebe mehr kennen lehrt, als einen Traum, von bem man zur ichaalsten Wirklichkeit erwacht, mehr als eine Flamme, Die uns Rauch ftatt Barme giebt! Gie find's - fie fommen! Diefer Augenblick enticheibet, ober feiner. (Schnell ab nach rechts.)

# Achte Scene.

Unna, Frau von Brittmit bleiben prufend an ber Mittelthur fteben. Darauf Friedrich Auguft.

# fr. v. Prittwitg.

Kommt uns benn Niemand entgegen? Wo ist bie Churfurstin? Warten Sie, Liebe — ich will boch seshen, — Alles hier wie ausgestorben — vielleicht bort — (folgt Bigthum).

Anna (bange und mit Beforgnif).

Was geht hier vor — eine angstliche Uhnung follte die Churfürstin sich anders besonnen haben — (sich umschend) diese unheimlichen Zimmer — (erblickt den eins tretenden König) o mein Gott!

fr. Angust (icheinbar ruhig fich nahend).

Schone Anna, welch' ein glucklicher Bufall führt in fpater Racht Sie auf mein ftilles, liebes Morigburg?

#### Anna

(ihn mit Strenge firirend und bie Situation überschauend). Bufall?

fr. Angust (fich abwenbenb).

Ich fuble — ich gesteh' es mit Beschämung — bas Bittre biefer Betonung. Ja, Anna —

Anna (fdnell, ernft einfallend). In ber That, Majestat —

# fr. August.

Anna, keinen Vorwurf! Verdammt man ben Verurtheilten, der feinen Wachter besticht, ihn entstiehen zu lassen? Ich bekenne mich schuldig.

#### Anna.

Sire, Sie treiben bie Burbe eines Beibes auf eine fcminbelnbe Bobe; entlaffen Sie mich!

# Fr. August.

Ein Berg, bas Sie verftoffen, tobten Gie!

#### Anna.

Sire, Sie find Ronig, um zu begluden, nicht um zu foltern!

# Er. August.

Unna, was ich Ihnen nicht geben kann, ist bas Diadem ber gekronten Gerrscherin. Warum mußten Sie biesen Brand ber Liebe in ein Gerz werfen, bas unter einem Burpur schlägt? Aber bies königliche Gerz bebt wie jebes andere menschliche; in seinen Kammern kann bieselbe Leere, in seinen Fibern basselbe Leiden zittern.

#### Anna.

Majestat, die Bahn, durch welche die jetzt sinkenbe Sonne einer Konigsmark schritt, geht nicht durch bas Zeichen — ber Jungfrau!

# fr. August.

Furchten Gie fich vor bem Augenblick, wo bie Welt erfahrt, bag Anna von Einfiedel bie Beherrscherin

eines Konigs ift? Bor gang Europa wird man Sie bie Gemahlin meiner Liebe nennen —

#### Anna.

Liebe, Sire, wird burch Glang und Schabe nicht belohnt.

# fr. August.

So laffen Sie Glanz und Schatze. Laffen Sie mich im Staube vor Ihnen knieen, ich liebe, ich bete Sie an. (Fallt ihr zu Füßen.)

#### Anna (wendet fich ab.)

Sire — ftehen Sie auf. (Nach einer Baufe, mit abgewandtem Antlig.) Sie follen Wahrheit von mir horen.

# Er. Angust (fieht auf).

#### Anna.

Seit ber kurzen Zeit, wo Em. Majestat mich fens nen lernten, greif' ich vergebens nach Mitteln, um mich von der Pein unserer Bewegungen zu befreien. Somuß ich benn zum Legten greifen. Sire, ich bin verlobt.

## fr. Angust (betroffen).

Berlobt ?

#### Anna.

Seit langer als einem halben Jahre.

# fr. August.

Berlobt? Mit wem? Man fann Feffeln Ibfen, man fann fie gerbrechen — mit wem?

### Anna.

Sire, ehren Sie mein Schweigen, entlaffen Sie mich jett!

# Fr. August.

Sie wollen mir bas Tobesurtheil fprechen, und ben Genker nicht nennen. Mit wem find Gie verlobt? Anna.

Genugt es nicht, Majeftat, bag ich es bin? Fr. Angust.

Mein, nein, ich muß wiffen, wer an meinem Sofe nicht ahnte, bag ich ben himmel bat, meinem erblinbenben Glanze mir nur Sie als letten Schmud zu laffen.

### Anna.

Und hatte ber Eine es geahnt? Die Liebe ift ber argfte Egoift.

# fr. August.

Scherzen Sie nicht über ein verblutenbes Berg! In meinem Reich weicht Jeber bem Wunsche seines Berrs, schers. Nennen Sie ihn!

#### Anna.

Sire, manchen Vollfern ift es verboten, ben Ras men ihrer Gottheit auszusprechen.

## Er. August.

Nein, nein, ich will ihn auch nicht horen, ben Namen biefes Einzigen, ben bie Golle zum Antipoben meiner Seligkeit machte! Mein Ange überfliegt fieberno Guttom, bram. Werte. U.

Lig and Google

bie unermefliche Rette ber Wefen - wer fann es fein, ber in bem tollen Gewimmel ba von Taufenben, wo Mle glatt wie eine Linie find, boch, boch fein Saupt erhebt, gefchmudt mit bem Rrange Ihrer Liebe? - -Rein, nein, Anna, Gie taufchen mich! Gie erfinben einen Bund, ber nie gefchloffen ift! (An ihren Mienen le: fenb, furchtbar heftig.) Doch? Doch?! Gin Rame alfo! - Da fteben Ronige und Burften und Saup= ter ber Bolfer, ba ift alles Grofe und Enticheibenbe in ber Welt wie eine Phramibe von Bahlen nach Ramen und Rang und Stufe und Ort geordnet, ba muffen Throne zerfplittern und Reiche zerfafern und bie Bogen bes Schicffals treten aus ihren Ufern und Alles weit, weit ein großer Gee von Plage und Berberben - (bitter und furchtbar) nur ein Gingiger taucht empor, nur ein Gingiger lachelt aus ben Trummern ber Berftorung, ein Jungling vielleicht, (Batful erfcheint im hintergrunde und zeigt bie größte Aufregung) bem ber finbifche Bufall fchergend ein blindes Glud in ben Schoof warf, ein rothwangiger Anabe vielleicht, ber nie Etwas verloren und Mes, Mes finden foll, ein Rind vielleicht, bas fur nichts fprach, als ber Bufall, baff er einst Ihr Spieggenog war - (heftig) ich will ihn horen - (bespotisch) wer ift's, wer ift's? Gie find berlobt. Mit mem? Mit wem?

Datkul (im Sintergrund).

Mit mir, Majeftat!

#### Anna

(bie mahrend ber Rebe bes Konigs in größter Bein die Sanbe gerungen hatte, ftogt einen Schrei ber freudigsten Ueberraschung aus und fturzt auf Patkul zu).

3ch betete und Du erschienft!

fr. August (prallt guruck).

### Patkul.

Verzeihung, Sire; bas Ohr ber Liebe hort burch Velsenmauern und biese Wande sind von seidenen Tapesten! (Mit triumphirender Seligseit.) Anna! Die Myrthe blüht am liebsten im Schatten, selten aber im Schatten eines Thrones! (Mit freudiger Sicherheit.) Komm, geliebte Anna, komm! D, du weißt so schoe Marchen zu erszählen. (Beibe ab.)

## Reunte Scene.

Friedrich August, dann Vitthum, zulett Flem = ming, Pfingsten und Imhof.

## fr. Angust

(schwankt wie vernichtet zurück und halt sich vorn an einen Tisch. An seinem lauten Athmen hört man den Kampf seines Innern).

### Witzthum

(tritt schon vorher schnell herein und sieht bie Aufregung bes Konigs).

Um Gotteswillen mas ift? (Rlingelt.)

5 ₹

# Semming, Pfingften und Imhof

(treten von ber anbern Seite auf, fie tragen Papiere in ben Sanben. Rammerbiener leuchtet. Es wird hell).

Fr. August (nach einer Weile bie Angekommenen erblickenb). Was bringt Ihr?

femming.

Majeftat ben Frieden!

### fr. August.

D, so ist diese Stunde dem Verderben geweiht. Eine Veder her! Weg mit Allem, was ich besaß! Weg mit meiner Ehre vor Europa! Auf dem Scheiterhausen meines Glückes ist Kühlung, Wonne nur in Vernichtung. Eine Veder her! In Blut getaucht! Ich will Todesurtheile unterschreiben. (Reißt Flemming die Papiere aus der Hand, in sieberhafter Aufregung.) Hier Polen, fort, fort! Eine Krone, in Trümmern! Zerrissen alle Bündenisse! Ich gebe meinen Henken Alles, meine Schwüre, meinen Glauben, die Grenzen Sachsens, noch mehr, noch mehr —

Pfingften (übergiebt ein Papier mit großem Rachbruct).

Dhne biesen einen Sauptparagraphen wird Carl ber XII. fich zu keinem Frieden verstehen.

# Fr. August.

Vielleicht mein eigenes Leben — mit Freuben! Her! (Ergreift bas Papier und liest mit frampshafter Aufregung. Plöplich erblassend. Pause.) Was ist bas? — Patkul — Patkul — wird — Patkul wird — ben Schweden —

(mit furchtbar heftiger Betonung) ausgeliefert! (Das Papier entfällt seinen händen, er steht wie vernichtet. Bergeblich nach Worten ringend, gewinnt er erst nach langer Pause die Fassung und spricht mit fast tonlosem Ausbruck.) In mein Cabinet! Die ganze Nacht am Frieden arbeiten! Ueber die Augen kein Schlaf! Schach dem Könige, Schach also auch dem Menschen! (Er sinkt in den Sessel, erhebt sich dann ploplich und macht einen Gang durch's Zimmer. Er winkt, wie im Traume, wie abwesend, das Papier aufzuheben.) Pfingsten (übergiebt es, demuthig den Rucken beugend, mit tenssischer Miene).

Fr. August (erfennt jest erft Pfingsten und ruft entfest).
Sie find's? (Allmalig befinnt er fich, er fieht bie Umgesbung, es wird ihm flar.) Uh, nun versteh' ich! (Gefaßt, mit großgriger Wurde) Folgen Sie mir in mein Cabinet!

Vorhang fallt.

# Bierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Im Schloffe ju Dresben.

Bebiente und Orbonnanzen gehen eilig über die Buhne, so daß die Scene belebt ist und ein Bild von Geschäftigkeit giebt. Dann Kammerdiener, Imshof und Schlippenbach. In Schlippenbachs Nähe halt sich immer ein Offizier.

Imhof (tritt fonell von rechts auf).

Herr von Schlippenbach, man schlägt leichter eine Schlacht, als man einen Frieden schließt. Bor heut' Nacht werben Sie nicht expedirt werben. (Bum Rammerstener.) Kamen bie Herrschaften viel spater an als ich?

# Rammerdiener.

Es mochte neun Uhr Morgens fein, bann ichliefen Seine Majestat eine Stunde und arbeiten seitbem mit herrn von Blemming.

# Imhof (zu Schlippenbach).

Schabe, bag wir Ihnen Moritburg nicht am Tage zeigen konnten; es war eine unheimliche Nacht.

# Schlippenbach (fur fich).

Es war eine Nacht, als breitete bie Schickfalsgottin über bie ganze Welt ihre schwarzen Flügel aus. Rein Stern am himmel, schwere Wolfen dicht auf ben Gispfeln ber naffen Baume, beren fturmbewegte Zweige sich felbft, wie bie Ruthenstreiche eines Bufers peitschten.

## Imhof.

Erlauben Sie, vielleicht fann ich im Cabinet Ihre Beforberung beschleunigen (will ab).

# 3meite Scene.

Pfingsten, Imhof, Schlippenbach. Der Offizier. Bulegt Flemming.

# Pfingften

(will freudig Imhof fprechen und bemerkt Schlippenbach).

Ah! Unfer wadrer Begleiter. Um elf, zwolf Uhr biese Nacht, herr von Schlippenbach, früher ift nichts erledigt. Genießen Sie auch Dresben recht? Wir ha=ben hier viel Sinn für Kunft, Theater, schone Literaztur und keinen übeln Geschmack an noch schoneren Weisbern. Die Elbe ist ein gutmuthiges Wasserchen, bas

Niemandem etwas zu Leibe thut, ganz wie der sachstefche Nationalcharakter überhaupt. Die Aussichten nehemen sich von den Usern recht nett aus, besonders wenn sie in Kupfer gestochen sind; wir sprechen das reinste Deutsch, haben eine Gemalde-Gallerie, sind die Ersinder des Porzellans und können stolz sein auf die berühmte Elbbrücke, die tausend Kuß lang, hundert Kuß breit ist und im Jahre — ich glaube 1340 — erbaut wurde. Also bis gegen Mitternacht! Noch immer Zeit genug, um einen kleinen Roman anzuknüpfent, junger Schwede! Schlippenbach (mit dem Ossizier ab).

# Pfingften.

Sott fei Dank, wir haben ben Konig zwar noch nicht, wohin wir wollen, aber boch schon weit genug. Die Frage ift nur noch bie, wie man sich seiner vors läufig am sichersten bemächtigt?

# Imhof.

Und noch größer wohl bie, wie wir uns über bies fen Bruch bes Bolferrechts vor Europa rechtfertigen wurden.

# Pfingften. .

D wir fagen: Patkul steht mit ben Schweben in geheis mer Unterhandlung, verstehen Sie — um für sich eine Amnestie zu erlangen und uns Alle seinem personlichen Interesse zu opfern. Er hat bas Bundniß zwischen bem König und bem Czaaren aufgelockert. Er will eisnen Separat = Frieden zwischen Schweben und Rußland

fchließen, um Sachsen über Bord zu werfen — und bergleichen —

# Imhof.

3ch bewundere Ihr Erfindungstalent.

### Pfingften.

Sollten sich bie franzosischen Blatter gegen und erheben, so verbieten wir sie. Im englischen Parlament sind wir mittelst unserer Speciesthaler nicht ohne einige warme Freunde. So werben wir der öffentlichen Meinung in ganz Europa die Spitze bieten können. Ah, Flemming!

# flemming (tritt fchnell herein).

Meine Herren — Pfingsten, ich bewundere Ihren Scharffinn, Ihre Ueberredungskunft (fünkert ihm etwas Unverständliches zu).

# Imhof.

Er feiert heute feine Berlobung.

#### flemming.

Mit ber Einstebel. Jest erft hinter bies Complott zu kommen!

# Pfingften.

Excellenz, ich bente, Sauptmann Schacht — Slemmina.

Ja wohl! Borlaufig find alle Truppen, die wir noch zur Bebedung Dresbens aufwenden konnen, unter ben Waffen. Wie gegen Mitternacht die Thore geschloffen find, rudt eine Compagnie der Leibgarde auf ben Alltmarkt, besetzt alle Straßen = Mundungen, nirgends wird eine Bassage gestattet. Eine Compagnie besetzt das Schloß und ich benke ein Detaschement von 50 Mann wird hinreichend sein, Patkuln selbst in dem Einstedelsschen Hause, wenn es beim König gelingt, die Auf-wartung zu machen. Die Stunde der Entscheidung ist da. Wir theilen den Lohn, theilen wir auch die Gesahr.

# Imhof.

Wenn uns nur — ber Konig — — Flemming.

3meifeln Gie?

# Imhof.

Ich hoffe. Die Stimmung bes Konigs ift fonberbar, hochft rathselhaft; indessen ich werbe nach ben Andeutungen, die mir Pfingsten gegeben hat, inzwischen bie Note an die fremben Gesandten aussehen (ab).

# Elemming.

Pfingsten, ber Abelsbrief ist Ihnen gewiß. Wie trefflich ist es Ihnen gelungen, burch ben Brief, mit bem Sie die Leibenschaft bes Königs aufreizten, burch ben Wink an Patkul, daß ber König in Morisburg ware — es ist eines Meisters wurdig — bie Katastrophe auf einen Schlag herbei zu führen!

# Pfingften.

Ach, kleine Anfange in ber hohern Staatskunft! Und nicht durch mich: behute Excelleng! Ich werde zu Sause einige Kapitel im Machiavell lesen, um mich zu überzeugen, welchen sonberbaren Ginfluß seit Gelena's weißem Nacken und ber Cleopatra schwarzen Augen bie Liebe noch stets auf ben Lauf ber Weltgeschichte gehabt hat. (Beibe nach verschiebenen Seiten ab.)

Verwandlung.

# Dritte Scene.

Im Ginfiedelichen Saufe.

Das Zimmer bes britten Aftes, festlich geschmudt, im Hintergrunde gebiffnete Venster, aus benen Kronenleuchster schimmern. Links ein Venster. Allmalig sinden sich in ben hintern Salen maskirte Gaste ein. Bestiente. Dann Patkul durch die Mittelthur. Anna von ber Seite.

Pathul.

Willsommen Anna! Wie bezaubernb, schon und buftend! Wie ber nun endlich erschlossene Kelch unsers Geheimnisses!

Anna.

Mein Reinhold! Wie bos wird bie Welt jest von Deinem Geschmack benten?

Patkul.

Nein Anna, bag ich ein Kenner bin, ber fie Alle übertrifft.

#### Anna.

Lag und gludlich fein!

### Pathul.

Warum follten wir nicht, Anna? Bar' es auch auf Koften eines Mannes, bem wie Friedrich August die Natur ein Berg gegeben hat, weit wie ein Bienenkorb mit vielen hundert Bellen, in denen die wechselnden Neisgungen schwarmend aus = und einsliegen!

### Anna.

Reinholb, bei allem Glud, bas mir biese Stunde gemahrt, ergreift mich boch eine Bangigkeit, als schwants ten bie Wande und bebte ber Boben unter meinen Fußen.

#### Patkul.

Nach einer so wunderlichen Nacht? Bin ich boch selbst wie von Seistern getragen, die mich umgaukelnd, alle meine Bewegungen lenken. Aber sie tragen Rosensketten, sie lächeln süß und hold zu unsrer Liebe. Ich bin ein freier Mann. Ich stehe hier unter einem Gesetz, das heiliger als alle Berträge ist. Sind die Stürme des Kriegs vorüber, Anna, — wer weiß, ob ich diesen Schauplatz der Bolitik nicht auf immer lasse und hinabsteige — mit Dir — in die grünen Thäler der Schweiz. (Die Mussik beginnt.) Kur die Drommete der Fama tone uns dort die Flote des Hirten! Für die Sturmglocke des Kriegs das friedliche Geläut' auf den Matten der Alpen!

Anna (freudig).

Reinholb, bas fonnteft Du?

### Patkul.

Db ich es könnte? Statt ber bestäubten Couriere mit unheilvollen Depeschen follst Du vor mich hintreten mit einem Kranz von Alpen-Blumen. Geheinnisse wolsen wir auskundschaften, aber vom Murmeln ber Duelle und vom Wehen bes Windes und Allianzen wollen wir auch stiften, wir beiden Diplomaten, aber Bundnisse nur, zwischen dem Mond und dem Spiegel des Sees, Bundnisse zwischen Simmel und Erde. (Die Musik dauert fort und die Gäste treten mehr nach vorne herein.)

# Bierte Gcene.

Julius von Einsiedel führt Frau von Britt:

# fr. v. Prittmitg (gu Beiben).

Nein wer hatte bas fo schnell ahnen sollen! Ein liebenswurdiges Baar. Ich sagte es übrigens schon seit einem Jahre porque.

#### Patkul.

Wir kennen uns kaum 6 Monate. (Geht mit Anna in ben hintergrund und kommt bftere zum Borschein.) (Ein Bebienter bringt Einsiebeln einen Brief.)

# fr. v. Prittmitz.

Ein Billet d'Amour? D laffen Gie boch feben!

# Ginfiedel

(erbricht ben Brief, befrembet und lieft bei Geite).

"Es erwartet Sie ein Freund zu einer vertraulichen Besprechung. Theilen Sie Niemandem etwas von diesem Billet mit. In einer Stunde an der hintern Pforte Ihres Gartens. Parole: Sachsens Ehre. Die grune Maske."

# fr. v. Prittwitz.

Ein Rendez - Vous en masque? Einsiedel (fur sich).

Sonberbar! Was fann man mir fo geheimnigvoll zu fagen haben?

### fr. v. Prittmitz.

Eh bien , ertappt man Sie endlich einmal? Einsiedel (bort barauf nicht, fonbern fur fich).

Die grune Maske? Ich sah eine solche. Was soll bas heißen? (Sich umsehend.) Die grune Maske? Ich glaube bort! Sie wird es sein. Ich muß mich doch vorher ihr zu nähern suchen. Sachsens Ehre? Die Maske trägt den Rautenkranz am Hut. Sie wird es sein. (216.)

# fr. v. Prittmitz.

Ah, bas muß ich sagen! Läft mich hier allein sans rime et raison. Diese abscheulichen jungen Männer jett, mit ihrer affectirten Gleichgültigkeit gegen bie Damen! Sie seufzen nicht mehr, sie knieen nicht mehr, sie lieben nicht mehr! Am Ende losen sich alle Bande ber Natur und fie fangen an, mit uns auch nicht mehr — zu tanzen! (Ab in ben hintergrund.)

## Schlippenbach

(positirt sich schon vorher gang vorn in eine Ede bes Saals. Patkul ist im Bordergrunde wieder erschienen. Jener tritt sieberhaft auf ihn zu).

# Fünfte Scene.

Batkul. Alfred von Schlippenbach. Dieser in einem schwarzen Domino und einer schwarzen Maske. Er führt Patkul sehr aufgeregt in ben Vorbergrund.

Schlippenbach.

Muf ein Wort!

Patkul.

Wer find Sie, Maste!

Schlippenbach.

Fragen Sie nicht! Ich habe Urfache, verborgen zu bleiben. Ihr Leben ift in Gefahr, verlaffen Sie schnell, in aller Stille biefe Sale, verlaffen Sie Dresben, Sachfen.

### Patkul.

Wer find Sie?

Schlippenbach.

Fragen Sie nicht! Wetter, schwarz wie bie Nacht, stehen an Ihrem Lebenshimmel.

### Patkul (ruhig).

Seit zehn Jahren umfreisen mich die Raben ber schwedischen Hochgerichte! Daß ich Ihrer Warnung traue, entfernen Sie die Maske!

# Schlippenbach (fieht fich angfilich um).

Ich bin umgeben von Spahern, bie meine Schritte bewachen. Trafe man mich im Gesprach mit Carls bes XII. verhaßtestem Feinde (nimmt die Maste ab). Nie haben Sie biese Buge gesehen.

### Patkul.

Sie find ber fdwedische Parlementair.

## Schlippenbach.

Ja; aber kein Schwebe, ein Lieflander. Der biefen Augenblick nicht um Kronen und gold'ne Schäte geben wurde! Aber jest ist es keine Zeit zu ohnmacht's gen Betheurungen — Flieben Sie — auf der Stelle!

# Patkul.

Flieben? Warum?

### Schlippenbach.

Man hat eine Gewaltthat gegen Sie im Sinne. Ich habe die sachsischen Rathe aus dem schwedischen Lager erst nach Morigburg, dann hieher begleitet. In unserer Armee läuft es wie eine Parole durch die Reihen. Die Lieflander zittern, die Schweden jubeln, man will Sie Carl dem Zwolsten

### Patkul.

Opfern? Salten Sie inne, Sie taufchen fich! Der Gefandte einer fremben Nation -

## Schlippenbach.

Namen weiß ich nicht zu nennen, die That nicht so zu bezeichnen, wie sie eintressen wird, aber gestern war ich in Morithurg, die ganze Nacht dauerte die Bespreschung der Minister mit dem Könige. Berstört ist er heut in die Stadt gekommen. Niemand wird zugelassen als die Rathe. Es giebt Mienen, Zeichen giebt es auf dem menschlichen Antlit — Glauben Sie meiner Uhnung, erhalten Sie sich dem Vaterland.

Patkul (halb fur fich).

D bie Rache bes Gultans!

### Schlippenbach.

Bebenken Sie ben eisernen Fußtritt Carls bes XII. Bas biese eherne Faust verlangt, bas hat sie. Eher legt er Dresben in Afche, wenn man ihm nicht Kuhlung für seine Rache giebt!

#### Datkul.

Entfetlich!

# Schlippenbach.

Denfen Sie nicht, zweifeln Sie nicht! Handeln Sie. Meine Bachter nahen sich, jeder Verbacht gegen mich könnte Ihre Gefahr beschleunigen. Ich habe gesthan was ich mußte. Leben Sie wohl! (Will gehen und wendet sich noch einmal begeistert zuruck.) D Gerr bes Auchten brom Werfe II.

Himmels, sind Sie benn ber Batkul, ber angebetete Helb meines Bolkes? D, daß mein Auge in biesem Anblick schwelgen, mein Mund einen lang en Zug aus bem Taumelkelch bieses Grußes schlürsen bürste! (ihm vertraulich zuraunend) Wir sind nicht lässig gewesen, wir scheinen nur die Anechte bes Tyrannen. Schlägt die Stunde ber Freiheit, ein Wink und mitten im Schwesben-Herben Artten die Lieflandischen Regimenter die entsehrenden Artten ab. (Ergreist sürmisch Pakkuls Hand und brückt sie an sein Herz.) D Held! Nun ich Dich von Auge zu Auge gesehen, weiß ich, wie es einst den Bropheten war, wenn die Hand Gottes sich flammend auf ihre Scheitel legte. (Ab.)

# Sechste Scene.

Batkul. Die Obersten Betrow, Muraview und Glinka. Sonst Niemand im Zimmer. Spater anbere russische Offiziere. Zuletz Anna und drei Masken.

### Patkul.

(fieht eine Welle, fiumm wie angebonnert und überlegt, bann wendet er fich um und fieht bie inzwischen gespannt eingetretenen Oberften).

Bo find bie übrigen Berren bom Beneralftab?

# Petrom (beforgt).

Berftreut in ben Bimmern, Berr General.

### Patkul.

Treten Sie naher. Nehmen Sie jeden in aller Stille bei Seite und geben Sie die Ordre, daß wir heimlich, unbemerkt, horen Sie, unbemerkt, in einer Stunde diesen Saal und die Stadt verlassen haben (ble Obersten erstaunen).

### Muraview

(geht ab und tommt fpåter mit anbern ruffifchen Offizieren gurud). Pathul.

Nicht mahr, ein sonberbares Berlobungsfeft? Soren Sie weiter. Bor bem Thore an ber Barte fammeln wir uns und schnell bann in bas Lager ber Unfrigen.

### Detrom.

Sind wir nicht ficher!

# Patkul.

Sicher? Sa, zergliebern wollen wir die Gefahr, wenn sie überstanden ist. Noch in dieser Nacht brechen unsere Truppen auf.

### Petrow.

Rings find wir eingeschloffen.

#### Patkul.

Gine Strafe ift frei, bie nach Bohmen.

### Petrom.

Unfere Bermunbeten -

### Patkul.

Auf Bägen! Getragen auf Baumzweigen! Die Bayonnette gefreuzt und auf die Schultern! Wer noch den Zügel suhren kann, auf's Pferd! Ich werde es verantworten vor Gott, vor dem Czaaren. Noch diese Nacht beginnen wir den Marsch, werfen uns auf östreichisches Gebiet; über Pirna hinaus grüßen uns die böhmischen Berge, dort weht frei die Luft, wir athemen wieder auf aus unbeengter Brust. (Die übrigen sechs Offiziere sind eingetreten. Patful allmälig von den Seiznen ganz umringt.)

### Muraviem.

Rann ber Friede Gefahr bringen?

# Patkul.

O, ein fürchterliches Spiel haben sie mit mir getrieben! Der Friebe, bas Werk meiner leberredung
und mich selber in ihm begraben! Definet euch, ihr Blätter ber Geschichte — vorn, vorn im bunklen Zeitalter, ber Schthen und Barbaren — nein, auch die Barbaren ehrten bas Menschen=Recht und besteckten ihre hand nicht mit Gesandtenmord. (Die Musik schweigt.)

Offiziere (ziehen ihre Degen).

General!

# Pathul.

Ia, es bricht bies Jahrhundert mit einer herrlichen Morgenrothe an! Thaten, vor benen ber Sapfere gitztert, baran fest hier bie Feigheit ihren Gelbenmuth!

Das Bolferrecht! Die Banbe ber einzigen Religion, bie Staaten bindet, zerriffen! Im Beitenkampf und Nationenhaß die einzige Liebesfahne der Menschheit mit Kußen getreten! hinaus aus diesen mordgierigen Thaslern in ben reinen Gattesather freier Berge! hinweg zur That! (will ab.)

# Siebente Scene.

Anna (fommt von ber Mitte ihm entgegen). Die Borigen.

# Anna.

Patkul? Was ist? Was follen die Krieger? Du schweigst? Eine geisterbleiche Furcht rieselt durch meine Glieber. — Was ist das? (Gemurmel hinter der Scene.) Stimmen durch einander, welch ein Getümmel! Um Gott, Alles dringt hieher — Entsetzen auf allen Miesnen — (fürzt an's Fenster). Ha! der ganze Hof blinkt wie ein gezückter Dolch — Bahonnette —

Erfte Maske (fturgt herein).

Die Ausgange find befett -

Bweite Maske.

Die Diener festgenommen -

Dritte Maske.

Verratherei!

Anna (auf ben ichwindelnd baftebenben Batful). Barmbergiafeit! Patful, fie fuchen Dich!

Datkul.

Es mar zu fpat!

Anna (finit mit einem Schrei ohnmachtig in feine Arme).

# Achte Scene.

Durch bas Venfter ift vom Sofe ein rother Kadelichein fichtbar, von allen Seiten find ichon am Ende ber vo= rigen Scene Grenabiere mit gefalltem Bayonett ber= ein gebrungen, Sauptmann von Schacht. Vorigen.

# Schacht (fommanbirt fraftig).

(Man hort bas ftarte Aufftogen ber Bewehrfolben Salt! und bas Antreten ber Golbaten.)

# Schacht.

Meine Berren und Damen, entschulbigen Sie biefe Storung! Wir fuchen Berrn von Batful -

### Datkul.

Den Gefandten bes Czaaren von Rugland.

### Schacht.

3m Namen bes Churfurften! Gie find mein Befangener.

Petrow, Muraview, Glinka (ziehen ben Degen). Dur über unfere Leichen!

### Pathul.

Laffen Sie, Kameraden! Krieger kampfen nicht gegen Schergen. (Bu Schacht.) Unter welchem Titel bes Rechts burfen Sie meine Freiheit gefahrben?

### Schacht.

Darüber fann ich feine Ausfunft geben.

# Pathul.

Wiffen Sie, bag bie Person eines Gesanbten von Gott geheiligt ift?

### Schacht.

Ich fenne nur bas Seiligste, ben Befehl meines Fürsten.

### Datkul.

Ueber meine Freiheit giebt es nur einen Richter: Beter, ben Czaaren von Mosfau.

# Schacht.

Friebrich August wird bes Gerichtes Beifiger fein. Pathni.

D, baß die Gewalt auch steis so gute Schergen finstet. Meine Unna! (richtet einen schmerzlichen Blick auf die Ohnmächtige) Nur ein Opfer, buntles Berhangniß! Mich! Mich! D weckt sie nicht! Laßt ihr den sußen Traum, ben ihr die Götter schenkten! Wenn sie erswachte — (mit verzweifelnder Wehmuth) sie ertrüg' es nicht! (Man führt Anna fort.) Aber ist es benn wahr? Bin

ich benn ber Mittelpunkt eines Bilbes, bas unferm Jahrhundert zur Schande gereicht? (Wirft den Degen fort.) Hier bas Zeichen meiner Freiheit! Aber diese Stunde, wo man das heiligste Geset des Bolkerrechts mit Füßen tritt — in den Annalen der Geschichte werde sie, wie das Grab eines Verbrechers, mit Steinen beworfen! Das Auge der Welt, das Auge Gottes sieht herab auf diese That. Brandmarken werden sie die ehernen Grissel, welche die Geschichte schreiben. Bor dem Throne der Ewigkeit verantworte sie, wer es kann! (Ein Soldat hebt den Degen auf. Patkul ab. Die Grenadiere fallen die Bajonette. Die Bühne entleert sich und wird vorn dunkel.)

### Mennte Scene.

Einsiedel tritt in großer Aufregung ganz vorn rechts auf. Nach ihm eine Maske mit grunem Domino. Zulett Anna.

# Ginfiedel.

Ein Tumult? Was ist hier geschehen? — ich hörte Wassen — (zu ber Masse) wer sind Sie? Losen Sie Ihr Versprechen, sich zu erklären? (Bestürzt die Zimmer übersehend.) Alles leer — die Lichter erloschen — wo ist Patkul — (sieht nach rechts).

#### Anna

(trittihm entgegen mit halb aufgeloftem Baar, blag und verfiort). Ginfiedel (fabrt gurud).

Gott im himmel! Unna, mas haft Du?

Anna (fast tonlos ihren Arm um ihn fchlingenb).

Nun weiß ich Alles. Ich wußt' es schon vor Monben, als ich so schwer zu traumen anfing.

# Ginfiedel.

Bas weißt Du? Bo ift Batkul? Erflare mir,

### Anna.

Weißt Du wohl, Julius, wenn wir im Kinderspiel so große Seemuscheln an unser Ohr hielten — wie das rauschte und braus'te, dumpf, dumpf, — ach, Julius, wart Ihr Manner, daß Ihr es littet?

### Ginfiedel.

Patful — wie? — Meine Uhnung — wer hatte bas gewagt? Patful verhaftet? Durch wen?

### Maske

(fchlägt ben Domino zurud und nimmt bie Larve ab). Einfiedel (fahrt betroffen gurud).

### Anna (heftig).

Friedrich August! (Sich verstört an ihren Bruder schmiegenb.) Sagt' ich's nicht, Bruder? Das ist der einzige Lebende unter und Leichen! Sieh diesen erlogenen Schmerz, unter dem sich lachelnd die gesättigte Rache birgt! Cupido wollte auf ihn zielen, der Knabe ver-

griff fich im Rocher und ichof einen vergifteten Pfeil in fein Berg.

Ginfiedel (außer fich vor Befturzung).

Majeftat -

### Anna.

Nenn' ihn nicht nach feiner Krone! Die anbern Konige, bie auch Kronen tragen, konnten Dich fur eisnen Hochverrather halten. Er kommt, um von unsern Dornen Trauben zu lesen, an bem Winter unfres Elensbes sich zu erwarmen!

Fr. August (nach einer Paufe mit feierlichem Ernfi).

Sie irren sich! Im offnen Buche ber Geschichte giebt es viele bunkle Stellen, die man nur entrathseln wird, wenn von allen Geheinnissen ber Erbe die Siesgel sich offnen und von verschütteten Grabmalern ber Menschenbruft eine gerechtere Zufunft ben Sand ber Bufte weht. (Bu Ginsiebel.) Muß ich Frieden schließen?

### Ginfiedel.

Sire - es ift ber Wille Ihres Bolfes.

# Er. Auguft.

Sieger forbern. Carl XII. hat geforbert. Batful foll ben Schweben ausgeliefert werben.

Ginfiedel (vernichtet).

D Gott.

# Fr. August.

Blucht unmöglich. Sachsen ift mit fremben Rriege-

volltern überschwemmt. Europa wird mir fur biesen Bruch bes Bolferrechtes fluchen.

### Anna (mit Thranen).

Und Friedrich August wird biesen Fluch verdienen!

# fr. August.

Werb' ich ihn?! - (Bieht ein Billet hervor.) Rehmen Sie bies Bapier!

Ginfiedel (nimmt es zogernb).

Was foll -

# Fr. Auguft.

Besteigen Sie Ihr schnellstes Pferb, reiten Sie nach bem Königstein und Sie sind früher bort, als Batkul. Seut zählen wir ben neunten. Um achtzehnten kom= men die Schweden, um Batkul abzuholen. In diesem Brief wird ber Kommandant bes Königsteins angewiessen, auf Gefahr seines Kopfes Patkuln seiner Haft — zu entlassen.

# Ginfiedel (freudig überrafcht)

Majestat!

# Fr. Auguft.

Nennen Sie mich nicht nach etwas, bas ich (mit Beziehung auf Anna) nicht verdienen foll! Was zwischen uns in diesem hellbunkeln Moment geschehen, bleibt ein Seheimniß fur die Welt, für die Geschichte. Mag sie meiner offnen That jett fluchen: in dem Geheims niß hab' ich mir selbst genug gethan.

#### Ginfiedel.

Bom sichern Glud zur Turcht oft eine Ewigsteit! Bon Furcht zur hoffnung hier ein Ausgenblick! Des himmels reichster Segen auf Ihr Haupt. Ich hulle mich in den dunkeln Mantel der Nacht, Schwester, und noch ehe der erste Strahl der Morgenrothe auf Konigsteins waldigen Gipfel siel, tret'ich vor den Verzweiselnden als sein Retter, sein Bestreier! (Ab.)

#### Anna

(flurzt ihrem Bruber einige Schritte nach, bann kehrt fie zus ruck, steht eine Weile zögernd mit Beklommenheit, ben Blick abs wendend, und wirft sich endlich mit Leibenschaft bem König zu Küßen).

# Fr. Angust.

Micht boch, Fraulein! Sie haben bem unglücklichen Friedrich August mehr zu verzeihen, als er Ihnen. (Er hebt sie auf.) Was Sie mir waren, Anna — ein breister Strom liegt zwischen und: bas eine Ufer kann das andre nie erreichen. Verlieren und besitzen! Was ich verlor, ich hab es nie besessen — Sie haben wieder, was das Ihre ist! Zürnen Sie mir nicht, gedenken Sie meiner! (Er will ab, bleibt siehen, wendet sich noch einmal um, küst leidenschaftlich Annas Hand.) Leben Sie wohl! (Ab.)

Der Borhang fallt.

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Bimmer im Dresbner Schloß. Links ein Fenster. Glanzend gekleidete Bediente gehen über die Scene. In der Verne hort man Zubelgeschrei und in kurzen Intervallen Kanonenschläge. Beim Cintritt Friedrich Augusts, Vlemmings und Bigthums hort man einen lauten Trompeten- und Baukenwirbel.

# Elemming.

Sire, warum entziehen Sie sich bem Jubel bes Bolks?

# Ditzthum.

Wie die Menge burch die Strafen wogt! Die Stadt ein einzig Flammenmeer. Bunte Lichter — Feuersfäulen! O wie schon ber Spiegel ber Elbe! Glanzend wie mit Gluhmurmern übersäet! Triumph=Bogen, Ch= ren=Pforten, jubelnde Friedens = Inschriften — Sire,

machen Sie Ihrem Bolf bie Freube, treten Sie hinaus auf ben Balton!

(Gin zweiter Trompeten = und Paufenwirbel.)

## fr. August (bufter).

Die guten Leute wissen nicht, was bieser Friebe mich gekostet hat. — Saben bie Gesandten aller Cabinette Europa's nicht Dresben als eine Morberhohle verlaffen?

## flemming.

Noch find unfre Rechtfertigungsnoten wegen eines angeblichen Bruchs bes Bolferrechts nicht wiberlegt worden.

## fr. August.

Bunderbar. Als wenn das Nichts sich widerlegen ließe! (Dritter Trompetens und PausensBirbel. Friedrich August geht erzürnt an's Fenster.) Dieser lästige Jubel! Es ist als wenn man sein Gewissen betäuben wollte. (Bei Seite.) Noch keine Nachricht vom Königstein, was soll ich benken? (Laut.) Wo sind Pfingsten und Imhos?

### Elemming.

Im fcwebischen Lager, Majeftat.

### Fr. August.

Heut' schon? Man braucht nicht zwei Stunden, um bort zu sein. Seut' ist ber sechszehnte (thut, als wenn er es nicht wußte). Der Tag ber Auslieserung? —

# Elemming.

Ift am fiebengehnten.

### Fr. Anguft.

(Außerordentlich heftig und mit bem Tuge ftampfend.)

Den achtzehnten! Sie wollen ber Beifer an meisner Lebensuhr fein? (Furchtbar brobenb.) Ruden Sie mir bie Zeit nicht vor!

# Elemming.

Sire, ich weiß von nichts. Doch tonnt' es bem Befangenen nur lieb fein, aus feiner ungewiffen Lage -

# Er. August (ihn unterbrechenb).

Nein, nein, Felbmarschall! In meinem Kalender ist ber achtzehnte mit Blut angestrichen. Nicht um ben tausendsten Gran einer Terzie früher! (Wie von einer Ahnung betroffen, bestürzt.) Ober — hattet Ihr — viel= leicht schon?

# Flemming (felbft angfilich).

Majestat, es wird Alles in Ordnung fein.

# Fr. August.

Dazu verhelf Euch Gott! Wehe ber Hand, die hier vorwitzig dem Sand in der Stunden-Ilhr nachgeholfen hatte! Laßt mich allein. (Flemming und Lithtum wollen sich entfernen. Indem hört der Kanonendonner auf. Friedrich August horcht.) Was ist das? Geräusch im Borzimmer? Seh'n Sie nach — ich hore Wortwechsel —

# Elemming.

Es ift bie Stimme -

### Ditgthum.

Des jungen Ginfiebel -

fr. Angust (ber Thur queilenb).

Was ift?

# 3meite Scene.

Kammerbiener tritt auf. Nach ihm fturzt Julius von Einfiedel im Mantel blaß mit den Spuren eines heftigen Nittes herein. Die Vorigen.

#### Rammerdiener.

Berr von Ginfiebel!

### Einfiedel.

(reißt bie Thur auf, bleibt einen Augenblid fiehen, fieht ben Ronig).

Sier Freudenfeuer? Wer weiß, ob bas Auge ber Menschheit nicht in biefer Stunde in Thranen schwimmt!

# Fr. Angust.

Was ift? (Winkt Flemming und Bigthum zu gehen.) (Flemming und Bigthum zur Seite ab.)

Einstedel (in fiebernber Aufregung).

Acht Tage wie ein Wurm am Tuß bes Königsteins gekrummt — und noch hab' ich Patkul nicht gesehen!

Fr. August (in fiebernber Bewegung). Sie entfeten mich!

### Ginfiedel.

Ungludlicher König, lernen Sie hier, wie man Ihre Saaten um die Ernte betrügt, wie tausendmal oft man Ihnen eine gemalte Gludfeligkeit Ihres Wolkes zeigte! Kennen Sie Ihre Diener? Kennen Sie den Commansbanten bes Königsteins?

Fr. August.

Ein in Ghren ergrauter Offizier.

### Ginfiedel.

Ein eisgrauer Sunder! Sire, die Staatsgefange= nen des Königsteins sind in der Hand eines Elenden, der es versteht, wie man unglückliche Angeklagte, vor de= ren Untersuchung man sich in Dresden fürchtet, auf dem Königstein vor dem Richterspruche sterben läßt.

Fr. Angust (bringenb).

Batkul - Batkul -

### Ginfiedel.

Ich fah' ihn nicht, ich horte nichts von ihm.

fr. August.

Mein Befehl an ben Commandanten.

### Ginfiedel.

Ich gab ihn ab. Da man am Tage ber Verhaftnahme bie Thore Dresbens gesperrt hatte, konnte ich erst nach bem Königstein gelangen, als Patkul bort schon angekommen war.

# Fr. Angust.

Mein Befehl - mein Befehl - Gustow, bram. Berte. II.

### Ginfiedel.

Er wurde mir abgenommen mit schuldiger Hochachtung. Ich erhielt vom Commandanten das Versprechen,
daß Patkul in kurzester Frist auf freiem Fuß ware —
Acht Tage sind vorüber — wir sehen ihn nicht. —
Anna ist hin, sie sitt in Trauerkleibern und blickt zur
Hohe des Felsens, der all' ihr Lieben birgt, mit Augen
auf, um die lauernd der Wahnsinn schleicht.

# fr. August.

Es ift genug! Sier muß gehandelt fein. (In großer Aufregung.) Reiten Sie zuruck. Sagen Sie bem Commandanten, wenn Patkul nicht in vierundzwanzig Stunben entlassen ift, — liegt in ber funfundzwanzigsten fein Saupt auf bem Blod!

# Ginfiedel (anger fich).

Und wenn Batkul bei ben Schweden bas Seine bin = julegen mußte!

# Fr. August

(erschrickt. Seine Bruft hebt fich unter ber Qual feines Innern).

O wahr, wahr, wahr — bas hab' ich nicht bes bacht! — (Besinnt sich eine Welle, geht an ben Tisch und flingelt.)

Vitzthum (tritt ein).

Wie weit fteben bie Schweben? -

Ditgthum.

Zwei Stunden.

Fr. August.

Das Sauptquartier Carls?

Witgthum.

Auf bem halben Wege nach Ronigstein.

fr. August.

Mein Pferb!

Ditgthum.

Gire!

fr. August (mit bem Tug ftampfenb).

Mein Pferb! (Bipthum ab.) Gilen Sie zurud! Beflügeln Sie Ihr Roß! Feiern Sie Ihr Wiedersehen! Ift es zu spat — nein, nein, zittern Sie nicht — Ihre Schwester soll ihm Kranze winden, Kranze, aber für seine Stirn, nicht für sein Grab!

Ginfiedel.

Was wollen Sie thun?

Fr. Angust.

Gilen Sie! Fragen Sie nicht!

Ginfiedel (nach bem Fenfter wehmuthig zeigenb).

Durch biese Lichter wanken wie ein Schatten! (Ein Trompeten = und Paukenwirbel.) Durch biese Freudenklange verhallen wie der Seufzer eines Sterbenden! (Ab.)

fr. Angust (allein).

Sollten bie Verrather ahnen und mir zuvorzukommen fuchen? Ja, bie Legende eines heiligen ware bagegen ein Schelmenftuct! Ich kann bie Ruhe meiner Seele dem blinden Zufall nicht preisgeben. Berrath man ihn — håtte man ihn schon verrathen?! — mein blutig Strafgericht kann und nicht retten — bann, bann — giebt es nur noch Eins (sinnend). Das Leben eines Edlen ist wohl die kurze Demüthigung eines Königs werth; — bann Friedrich August! — vor Earl — der Dich in hundert Schlachten überwunden — dann überwinde Dich selbst (im Kampf mit seinem Stolz) und knie nieder vor ihm — in den Staub! (Ab.)

Verwandlung.

# Dritte Scene.

Das geräumige Innere eines Thurms auf ber Beste Kosnigstein. Bur Seite führt eine fleine Treppe hoch hinsauf an eine fleine, runde Fenster-Deffnung mit Eisenstäben. Die Thur im hintergrund ist offen und hat einen Borplatz. Eine Lampe brennt. Patkul steht oben auf der Treppe. Unten ein Gefangenwärter mit einem Kruge in der Hand. Später hinter der Scene der Command ant des Königsteins. Gesangenwärter bleibt eine Weile stehen, zieht einen Brief aus der Brieftasche, sieht sich mehrere Male um, läst ihn auf die Erde fallen und geht ab. (Pause.)

Patkul (nach einer Beile, nachdem er geschen, daß der Bach: ter fort ift, hinaussprechend).

Bleiben Sie! bleiben Sie! Der Bachter ift fort.

Schamen Sie fich, herr Commandant, wenn Sie jemals ein Offizier von Chre waren.

# Commandant (von innen).

Behntausend Dufaten! Gerr von Battul! Bechsel auf bie Bant von Benedig -

### Patkul.

Elenber Kramer! Ich ahn' es, langft hab' ich meine Freiheit, und Du nur legst mit Deiner gelben habsuchtisgen Sand Beschlag barauf. Funftausend, Du Mensichen = Makler!

# Commandant (von innen).

Gelt! Ich weiß beruhmte Manner zu schäten? Behntaufenb Dutaten.

# Patkul.

Bleib, Clender, bleib. Ha! daß es Maulwurfe giebt, wo Abler horsten! Bleib! Da schlorrt es fort, das blasse Gespenst, auf dem der Fluch von tausend Gesfangenen ruht! Acht qualvolle Tage ohnmächtig ruttelnd an den Eisenstäben. O Gott, das da draußen ist die lichte freie Welt, da ist die Luft, die Allen gehört, der dunkle Wald, das Silberband der Cibe, sich schlängelnd im Mondenglanz, drüben im sternenhellen Duft des Horizonts die glühenden Flecken, es sind die ersleuchteten Kirchthurme Dresdens. Sie seiern das Friedensfest, das ich ihnen gab! Aber ich muß fort. He! Du schleichender Räuber, össe die verschrumpste Hand, hohl wie Dein Gewissen. Nimm mich als Bettler in

Deine Arme, heilige Freiheit! Wo bift Du, schäbiger Bucherer? Hier (zieht ein Papier aus ber Brufttasche) schmelze Dir Golb aus meinen Ketten!

#### Commandant (von innen).

herr von Patful!

#### Patkul.

Sier ift Dein Sunbenfold, nachtlicher Schleicher! (brodelt von ber Mauer etwas Kalk ab und widelt seinen Wech: sel barum) nimm ihn hin, Deinen schmahlichen Lohn! (wirft bas Papier hinaus, so bag man ben Fall hort.) Wann bin ich frei?

#### Commandant

(braugen, schnell ben Wechsel entfaltenb und lefenb).

Behntausend Dukaten — Wechsel auf Venedig — batirt Dresden, nicht Königstein, gut. — Ordre, mein leiblicher Bruder in Brag. — Gut, Herr von Patkul! — Sehr gut. Auf mein Wort — sogleich noch in der Morgendammerung — halten Sie sich ruhig, ich führe Sie selbst hinunter. Still, ganz still —

# Vatkul.

Täuscheft Du mich?

# Commandant (von innen).

Das Wort eines ehrlichen Kaufmanns (mit allmählig verhallenber Stimme) Zehntausend Dukaten — Guter Wechsfel — Bank von Venedig — Dukaten — Dukaten (weister nicht mehr hörbar).

# Pathul (fleigt herab).

D Gott, fo werd' ich endlich erloft. Es ift beffer, baf ich bier unten weile. Dben jagt mir jebes flimmernbe Staubchen, bas im Mondlicht tangt, Schrecken ein, als fah' ich bie bligenben Streiflichter ber fcmebis fchen Banonette (er wendet fich angfillich prufend nach bem Gingang gu, gurudfehrenb). Die Schmeben? - nein, nein, um Gott, um Gott, ber blofe Gebante gahnt mich an, wie ber geoffnete Schlund einer giftigen Buftenichlange. Und boch ift es mir, als lachten bie empfindungslosen Mauern und ich borte immer eine Stimme wie zwischen Lachen und Weinen, als mar' es - Bfingftens Spanen = Stimme und riefe grafflich : gu fpat (bleibt eine Beile , bie Sanbe uber bie Augen legenb, fiehen, er wendet ben Ropf und ficht bas Babier auf bem Boben.) Gin Papier? wie fommt bas hierher? (will es cr= greifen und ichreckt gurud.) Bit mir boch Alles wie Teufels = Blendwert. Es fann - mein Tobesurtheil fein. (Sich ermuthigenb) Nervenschwache Furcht! (Er nimmt ben Brief auf) Sa! ein Brief von Unnen's, nein, von bes Bruders Sand! Die Buchstaben flimmern mir vor ben Mugen (nach ber Fenfteröffnung gu). Das fahle Dunkel bes Kerfers - hilf, bu guter Mond. (Sat gelesen) Schanblicher Berrath! ichon feit acht Tagen - gittern bie treuen Bergen - am Rufe biefes Felfens (lieft) "Der Ronig will Deine Befreiung, ber Commanbant muß Dich, bei Befahr feines Ropfes, entflieben laffen;

marum gogert er? Seelenfreund, mas foll ich bon feinen Ausflüchten benten! Dur burch fcmeres Gelb gelang es mir. Unna! Bruber, ber Schmerg wird fie tobten." (Batful lagt bas Bavier fallen.) Es ift zu viel! 3d bin frei und biefer Genter tauft fich bon ber Furcht. fein Saupt zu verlieren, burch eine Sattigung feiner Goldgier Ios. Anna, Anna, meine Anna! - 3d bore Geraufch. - Bas foll mir benn ber falte Schweiß auf ber Stirn? 3ch bore Fugtritte - man rebet, (borcht) nein, nein, meine erhitte Phantaffe gautelt mir bie Schreden eines Berrathes vor. Berrath ?! Ach. fturat - bas Bort - nicht auf mein Berg wie mit beifen Blutwellen? Die Augen fiebern, erstarren mir in ben Soblen, (bordt) ach nein, nein, bas find ja bie jungen Abler im Neft, bie an ben Anochenresten ihrer erften Beute bie icharfen Schnabel weben. Es ift ber Wind, ber mit raufchenben Wolfenflugeln über bie knarrenbe Wetterfahne fauft - o, welch' ein Thor bin ich! (Baufe. Gin Riegel wird braugen geschoben. Batful fdredt heftig auf.) Ba! Er fommt fruh ber Schacher; fruh? Es ift boch wohl brei Uhr Morgens. Ich borte ja bie Nachtrunde, gang beutlich ben Anruf, von ben Baftionen wird auch gleich ber Stunden = Schug fallen, (fieht fich um und erblict bie Sinterwand bes Borplates gerothet) Fadeln ?! Ach, nein, es ift icon bas Morgengrauen! D. gute Sonne, freundlicher Stern bes Tages, geh' mir jum Leben auf, bu purpurner Schein

ber Liebe — und boch — Horch, Sporenklirren, bie Stufen herunter, es ift, es find (wankt allmählig an bie Thur, blickt gespenstisch erregt etwas von ber Seite hinaus und prallt mit furchtbarer Erschütterung zuruch) Barmherzigkeit bes himmels, es sind die Schweben.

# Bierte Scene.

Oberft Horn besetht mit einigen schwebischen Solbaten brinnen und braußen ben Eingang. Die hintern Solbaten tragen Fackeln, von beiden Seiten offnen fich bie Reihen. Pfingsten erscheint unter ber Thur und tritt hinten grell aus bem rothen Schein heraus. Sanzim hintergrunde verborgen Alfred von Schlippunbach.

Pfingften (hinten mit grell erhobener Stimme).

Im Namen ber ewigen Freundschaft zwischen Schweben und Sachsen, ber breizehnte Artikel bes Altranstabter Friedens ist hiemit treu und wie es heiligen Vertragen ziemt, ohne Vorbehalt vollzogen! (verschwindet hinter ben fackeltragenden Soldaten, die ihn bedecken.)

#### horn.

Gerr von Patkul, auf ben besonbern Bunfch bes Geheimen Staats = Referendair Bfingften kommen wir zwei Tage fruher, als ber anberaumte Termin. Im Namen Carls bes XII. von Schweben (zeigt auf ben Profoß, ber mit Retten hervortritt). Es ift — meine Pflicht.

Pathul (erwacht wie aus einer Betaubung).

Es ist kein Traum. Dies ist die Wölbung bieser Wände, dies ist die Luft, dies ist mein Haupt und (zu den Soldaten) diese — (er stürzt auf den Prosoß zu und entreist ihm die Ketten) ja, ja, dies ist die Kinderrassel, mit der der Knabe im Kerker spielte, das sind sie wieder, die ersten Ammenmährchen meiner Kindheit, meine Wiesenlieder, die ersten Klänge, an denen ich lernte, wie melodisch dieses Leben klänge, an denen ich lernte, wie melodisch dieses Leben klänge, wo er seine Verzuchtung matt.) Ihr seid's — Schweden? — Liesland's Wörder! (wirft die Ketten hin, Prosoß hebt sie aus.)

Soldaten (fallen bie Bajonette).

# gorn.

Der Befehl bes Konigs -

# Pathul (heftig).

Mich zu fessen? Nein, auf diesem Boben laßt mich sterben! (Sturzt auf die Bajonette der Soldaten zu). Schlippenbach (tritt entschlossen, um ihn zu hindern, links hervor, Patkul erblickt ihn, fahrt zurück und ihn erkennend, entfährt ihm halblaut der Rus:)

#### Patkul.

Alfred von Schlippenbach! (Pause. Gefaßter.) Ich werbe sterben. (Zum Profoß.) Gier meine Sand! (Man legt ihm Retten an.) Ich kenne Herzen, die bulbenb schweigen muffen; sie find noch ungludlicher als ich!

Sorn (tritt gu Patful heran).

Lesen Sie selbst, herr von Batkul! Ihre Augen werben nicht so zittern, wie es meine Stimme wurde. (Uebergiebt ihm ein Papier.)

# Patkul (entfaltet bas Papier und lieft).

"Ein Hochverräther an ber schwebischen Nation. Noch in bieser Stunde — am Fuß bes Königsteins — erschoffen!" Mein Tod ist dieser Zeit so noth, wie ber lechzenben Erbe ein Gewitter. Es muß Menschen geben, an benen bas Wehe ber Jahrhunderte sich offensbart. Ich bin bereit. (Alle gehen langsam ab, bis auf Batful und Schlippenbach.)

Schlippenbach (sieht sich angstlich um, wartet ben Augenblick ab, bis Alle fort sind. Dann stürzt er auf Patkul zu und zieht einen Dolch aus ber Bruft).

Wer wie Cato benkt, führt Romer waffen! (Bens bet fich mit bem Gesichte ab und reicht Patkuln ben Dolch, ins bem er fpricht:) Willst Du, Patkul?

#### **Pathul**

(fieht ben Dolch, greift erft gierig barnach, wirft ihn aber bann fich besinnend weit fort).

Nein, felerlich! unter bem offnen Auge ber Sonne — ben Bolfern und Zeiten zum blutigen Schauspiel! —

#### Schlippenbach

(mit verbiffenem Schmerz und niebergeschlagener Wimper).

Ich vermählte gern Dein warmes Marthrer = Blut mit bem meinen.

# Patkul.

Rnabe, was finnft Du?

#### Schlippenbach.

Wenn Du vor ben Thron ber ewigen Gnabe trittst, wo bie himmlische Luft ber Freiheit weht, so wirst Du fublen, bag an ben Saum Deines weißen Kleibes eine hand sich klammert —

# Patkul (ftreng).

Ich murbe ben Selbstmorber zuruchftogen.

# Schlippenbach.

— Auch bann, wenn ich Dir sagte, daß die Tropfen, die aus meiner durchstoßenen Brust quillen, die Thranen sind, die in mir das Baterland Dir nachs weint? Morden kann man Marthrer der Bolkerfreiheit; aber die Bolker sind bankbarer, als die Fürsten, — ihr Grab wird niemals ohne Opfer sein. (Ab.)

# Fünfte Scene.

Pathul (fturgt Schlippenbach nach).

Knabe, was sinnst Du? (Am hintergrund tont ihm gebämpfter Trommelwirbel entgegen; er fahrt zurud.) ha, kommen sie schon, mir den Kranz um's haupt zu winsen? Schwingt der Tod schon seine bligende Sense? D, diese Gaste, die ich mir zu meinem hochzeitsest gelasen! Unna, mußtest Du die Braut des Todes werden?

Weinet! Weinet! War je ein Mensch ungludlicher als ich? (Etwas stärkerer, aber boch gebämpfter Trommelwirbel.) D läg' ich tobt im Schooß ber Erbe, verbrannter Staub in einem Aschenkruge und war' ein Hauch nur, eines Sonnenblickes Rückerinnerung, Gedanke nur und längst schon schwarze Nacht! (Sinkt erschöpft auf einen Schemel linker Hand.) (Die Trommeln schweigen.)

# Lette Scene.

Battul. Dann Ginfiebel, fpater Bigthum und Rammerherren, zulest Sorn mit vielen fcmebi= fchen Solbaten, bie aber nur braugen fichtbar find.

Ginfiedel (fcon hinter ber Scene horbar).

Bo? Bo? Laft mich! (fucht Patful und fturzt auf ihn zu:) (Berzweiflungevoll). Keine Rettung!

Stimmen (hinter ber Gcene).

Plat! Plat!

#### Ditzthum

(tritt bestäubt, mit Reitstiefeln heftig auf, begleitet von einer glangenben Cortège. Er tritt herein und bleibt erschüttert siehen). Reine Rettung!

#### Vathal.

Wer rebet ba? (heftig aufspringenb, zu Einsiebel freubig) D, boch nicht alles Berrather! (umarmt ihn lange, ganz heimlich) Wer ift bas, Bruber?

#### Ditgthum.

Friedrich Augusts Thranen erweichten bas nordische Velsenherz nicht. Um sein Kind hatte ein Bater nicht bitterlicher siehen können. Der Friede ist unterzeichnet. Wir sind besiegt, sind wehrlos. — (Nach einer Pause.) Flemming wird aus des Königs Umgebung scheiben. Imhof ist Staatsgefangener auf Lebenszeit. Der Commandant des Königsteins und Pfingsten legen ihr Saupt auf den Block.

# Patkul (nach einer Paufe).

D, warum bringen Fürsten erst über Graber zur Wahrheit! Aber (zu Cinsiebel) Du fagst nichts von meisnem letzten Kleinob?

# Einfiedel.

Ich habe Annen getäuscht, sie nach Dresben gesenbet, ber Hoffnung Rosenschein noch einmal mit erdichtetem Trost auf ihre Wange gezaubert. Sie glaubte und ging!

# Patkul.

So — foll ich — fie — erst wieber kuffen mit Geisfterlippen — und ben Ring ber Treue mit ihr vor himmlischen Altaren wechseln? — Es war hart, aber groß von Dir, Julius — wir hatten es nicht ertragen —

# Vitzthum (auf Batful gufturgenb).

Was tann Friedrich August thun, um Ihren Scharten zu verschnen?

# Patkul.

Königen hab' ich wenig zu hinterlassen. Meine vierzehn Orben, Julius, schicke an die, die mir die Brust damit schmuckten und sie nicht schügen konnten. Ich sparte in der Bank von Benedig für die Befreiung Liefzlands 50,000 Kronen; vertheile sie an meine armen Kriezer, daß sie in die Wälber und Steppen ihrer Heimath zurückfehren. Was ich bei mir trage, gieb diesen armen schwedischen Soldaten für die letzte Kugel!

Born (vortretenb).

Diefe Krieger werben Ihnen ben letten Dienft erweisen. Dathul.

Sieh boch, Bruber, welche Farbe tragen fie? Einsiedel.

Blau und gelb, mein Patful!

# Horn.

Es find Lieflander. Der Befehl bes Monarchen.

Ditgthum (heftig ergrimmt).

Lieflander?

Einstedel (mit glubender Leibenschaft zu Born).

D fagen Sie Ihrem nordischen Carl, daß man sein militairisches Genie neben das des Alexander stellen wird. Aber dieser Saß, mit dem er den Marthrer des Bolferzrechts und der Bolferfreiheit, den Lieflander Patkul noch in seiner letten Stunde hohnte, wird in der Glorie seines Namens ein unauslöschlicher Flecken sein.

#### Patkul.

D. mein Bruber! Die Bflugschaar ber Thrannet muß tiefe Burchen in ben Erbboben reifen, bamit baraus bie Freiheit blube! 3ch bin ber Erfte nicht, noch werben Undere kommen, bis fich bie Rachwelt unfrer Saaten freut! Rein Uch, fein Tropfe Bluts geht per= loren, und jedem Freiheitsfeufger aus bem fleinften Er= benwinkel antwortet bonnernd einst ber Jubel ber Jahr= (Aus ben Fenftern quillt bas rothe Licht ber Mor: bunberte. genrothe. Freudig.) Auf, Lieflander, zielt auf Diefes Aug', bas oft fur Gud gewacht, auf biefe Stirn, bie oft fur Euch gesonnen. (Draugen fallt ein Biftolenfchuß) Sa. 211fred, bas warft bu! - Rufft bu mich, bu fubner Belbenknabe? Beftell' und Wohnung bei ben Simmlifden! Der Tag bricht an, ber Freiheit Thore raufden auf! Lebt wohl! (Umarmt noch einmal Einfiedeln.) Lebt wohl! In Brutus' Urmen feben wir und wieber! (wendet fich entschloffen gum Abgeben).

(Die Seinen und bie Schweben schließen ihn ein.)

Der Borhang fallt.

# Die

# Schule der Reichen.

Schaufpiel

in

fünf Aufzügen.

# Perfonen.

```
Balter Thompfon, ein reicher Sandelsherr in London.
 Mary, beffen Frau.
 Davy Fielbing, ein Gefchaftefreund aus Briftol.
 Porb Marmell.
 Letticia, beffen Schwefter.
 Bord Bidington,
 Byfe.
 Smith,
George Phillips,
 veorge Phillips,
Bakel Gerundium, hofmeister
 Gin Rotar que Briftol.
 Richole, ein Gartner.
 Jenny, beffen Tochter.
 Fantaifie,
 Cphraim, ein Jube.
 Gin Cheriff.
 Gin Beichenführer.
```

```
Tom Bebiente bei Thompson.
Toby, Bebiente bei Thompson.
Ein Gerichtsbote.
3 wei Nachtwächter.
Erster
Dritter
Bierter
Tritter
Tritter
The Ausruser.
Dritter
Gin Postbote.
Rellner.
3 wei Kammermäden der Frau Thompson.
3 wei Gerichtsbiener.
3 wei Leichenträger.
Bebiente der Lady Marwell.
Diebe, Gäste, Bebiente.
```

Ort ber handlung: In ben vier ersten Aften Condon. 3m leten Briftol.

Beit ber handlung: Rurg nach ber Restauration des Konigsthums im siebzehnten Jahrhundert.

# Erster Aufzug.

# Erfte Scene.

In der Kron: und Anker: Taverne zu London. Das Ganze hat einen bessern Anstrich, als gewöhnliche Wirthsbüuser. Man muß annehmen, daß an diesem Orte auch Kausmannsgeschäfte gemacht werden. Nechts und links die Coulissen offen, hinten ein großer Eingang. Anstänzdig gekleidete Gäste sigen auf Bänken, trinkend oder Würfel spielend. Andere gehen auf und ab und untershalten sich über Geschäfte. Kellner bedienen mit Anstand und Höflichkeit. Die ganze Scene darf nichts Ruhendes haben, sondern muß gleich mit Ausgehen des Vorhangs ein lebendes, saut bewegtes Bild zeigen, das man hinter den Coulissen noch fortgesetzt denkt. Dies rege Treiben dauert auch während der Handlung fort.

Gafte, Rellner, Ausrufer, Boftbote.

#### Postbote

(tritt burch bie Mittelthur und ertheilt in großer Geschäftigkeit auf jeben Tisch großere Bettel, babei fehr laut rufenb:)

Die Boft aus ben Colonieen! Sub-Bales! Floriba! (von Tifch ju Tifch) Birginien, Kentudy, vom Cap, hier

vom Cap, oftindische Compagnie, neufte Preisliste ber oftindischen Compagnie! Baumwollen-Auction in Mastras! Theeliste! Opium! (Die Gaste greisen bie Zettel bez gierig und lesen barin.)

#### Erfter Ausrufer

(geht langfam über bie Buhne von links nach rechts und flingelt).

Morgen fruh um vier Uhr bas regulaire Packetsschiff nach hull. Um funf Uhr bie Dacht Gazelle nach Calais, gute Plate noch im Ober = und Unterbeck- Fracht trocken gelagert (verliert sich nach rechts).

# Bmeiter Ausrufer

(von rechts ihm entgegen fommenb, flingelt).

Die Königin von England! Geboten 80 Pfund vom Herzog von Norfolt! Blagroth, breifache Krone, wer bietet mit auf die Königin von England? 80 Pfund für die Königin von England, neueste blagrothe Hollándische Tulpe, blüht über'm Peer und auf dem Lande, 80 Pfund geboten (verschwindet nach links).

# Dritter Ansrufer

(puritanisch gefleibet , burch bie Mitte, flingelt).

Im Namen bes herrn! Sieben neue Prebigten bes Jeremias himmelsthau gegen ben Aftienschwindel, Zeitstauf mit Hollándischen Tulpen=Zwiebeln und ben französischen Unglauben. Liebe Christen, kauft! (sich an einem Tisch wendend) Auch gottselige Traktate gegen die Kleiderpracht.

# Erfter Baft.

3h bin ein Schneiber.

Pritter Ausrufer (zu einem Andern). Gegen die Spanischen Weine.

Bweiter Gaft.

3ch hanble bamit!

# Dritter Ansenfer.

Traktate, liebe Christen, gegen bas hochst verberbs liche eingeriffene Laster, Tulpen auf Zeit zu kaufen, von Jesaias Ephraim Somirgott —

# Bweiter Ausrufer

(schlägt ihm ganz von ungefähr im Borübergehen ben Blätter: fram aus ber Hand).

Die Königin von England! 90 Pfund. Gebot bes Sir Walter Thompson, ersten Kaufmanns ber City. Neunzig Pfund. (Geht vorüber, während ber Puritaner seine Blatter wieber zusammensucht.)

(Man lacht.)

# 3weite Scene.

Walter Thompson, Davy Fielding. Beibe fommen rasch von vorne links (links und rechts immer vom Zuschauer zu versiehen). An ihrer freudigen Aufresgung bemerkt man, daß sie sich eben erst begrüßt has ben. Gäste.

# Thompson \*).

O schamt Euch, schamt Euch! Davy Fielding kommt nach London und Walter Thompson muß ihn in der Kron- und Anker-Taverne aufsuchen.

# Fielding (lachenb).

Ei, Ihr fommt mir zuvor Mifter Walter! Seut mit bem Morgennebel erft angekommen, war ich eben auf bem Weg, von allen meinen Freunden, Euch zuerst meinen Gruß zu bringen.

# Chompfon (ihm in bie Sand ichlagenb).

Nun, wir sind die Alten, die wir waren und bleiben wollen in Ewigkeit. Horte an ber Borse kaum Euren Namen nennen; es hielt mich nicht, ich mußt' Euch sehen. Aber wie, was? Warum wohnt Ihr nicht bei mir! Geht, geht, das habt Ihr nicht recht gethan, hier in dem unruhigen Sause.

<sup>\*)</sup> Gebrudt, beengt, flein und unscheinbar anzulegen. Wint fur ben Darfieller.

# fielding.

Lagt mich, werther Freund! Seht, mein Geschäft führt mich mehr mit ben kleinen Kaufleuten zusamsmen, bie verkehren hier. Es scheint, als war't Ihr bier gang fremb?

# Thompson.

Mein Seel, die handelsleute machen mir's leicht, fie kommen zu mir. Des Morgens sieht's auf meiner Diele fast so aus wie hier; aber nicht so lustig. Es konnte mir wirklich — es konnte mir manchmal eine Erholung sein, so an dem muntern Treiben Theil zu nehmen. Ist man reich, muß man viel entbehren.

# fielding.

Entbehren? Saha! Wer's bahin gebracht hat, wie Ihr, Mifter Walter, ber braucht keinen Ort, ben Andere nur besuchen, um zu vergeffen, baß sie nichts find.

# Thompson (in Gebanken).

Meint Ihr, Mifter Davy? meint Ihr?

# Fielding.

Wenn ich Euch jetzt so sehe, und benke mir, wie wir angefangen haben! Setzt mit ber reichste, vielleicht ber Erste unter Londons Kaufherren, und damals als wir jung waren, haha! Wist Ihr noch, was wir für Augen machten, wenn unsers Lehrherrn Sohne auf die

Jagb gingen, Hunde koppelten, Schlittenfahrten hielten, ben reichen jungen Lords Balle gaben und von manscher vorüberfahrenden Gräfin verstohlene Kußsinger ersoberten, und wir standen da, haha, nehmt mir's nicht übel, wie die Affen, und wollten manchmal so ein bischen davon mitmachen und konnten's nicht. Nun, jest seid Ihr eben so weit und noch weiter! Was wird Eure Frau in dem Glück schwelgen! Was macht sie benn die Gute?

# Thompson (furg ab).

Danfe! banfe!

# fielding.

Und Eure Kinber? Gin schmudes Mabchen, und ein Sohn und, wie ich bore, feit ein Baar Jahren noch was; zwei Buben? ober Mabchen?

# Thompfon (in Gebanten).

Drei Buben! Mein zwei! Ober: ja, ja, ein Bube!

# Fielding.

Sahaha! Da fieht man ben Geschäftsmann. Weiß nicht, wie viel Kinder er hat. Schmucke Kinder? wohlerzogen? gutmuthig, artig? Nun gebe Gott seinen Segen bazu! Ihr seid ein reicher, ein glücklicher Mann!

Chompson (in fichtbarer Berwirrung). Kommt, kommt — — Ihr wolltet mir ja wohl etwas von unferm gemeinschaftlichen Geschafte fagen? Wie ift es benn ausgefallen? Ich hab' Cuch zu zahlen? Nicht? (zieht ihn nach rechts ab.)

# Dritte Scene.

(Man hört schon während bes vorigen Gesprächs, in der Entsernung, ben Lärmen eines lustigen Aufzuges, mit Beitschenknallen, Hundebellen, Schellenrasseln und daz wischen geschmetterten Trompetenstößen; allmälig kommt bieser Aufzug näher, und verschwindet dann wieder.)

Bweiter Gaft.

Sieh, fieh! 3ft bas ber Bof?

Bmeiter Gaft (ber Schneiber). Es ift bie Livree vom frangofifchen Gefanbten.

Dritter Gaft.

Was giebt's benn ba?
(Alle Gafte ftehen neugierig auf und brangen fich nach rechts und lachen.)

Bmeiter Gaft.

Das find ja bie jungen luftigen Lords zu Pferbe.

Dritter Gaft.

Subiches, übermuthiges Bolf.

# Erfter Gaft.

Mehrere unbezahlte Rechnungen barunter. Nicht wahr, bas ift Lord Buckingham junior.

# Dritter Gaft.

Prachtige Cavaliere! Sie reiten um ben Plat berum!

# Erfter Gaft.

Sieh 'nmal, voraus ein Mohr auf einem Schimmel! zwei nachgemachte Turken; Kleiber machen Leute! Das da, Marquis Douglas, eben erst von Paris gekommen, voll Schelmenstreiche. Lord Marwell, Lord Pickington was bin ich froh, daß ich für diese Leute nicht zu arbeiten habe.

# Bweiter Gaft.

Sie leben vom Spielen und ben jungen Kaufmannsfohnen. Die brangen sich an die Ablichen heran und halten sie frei. So'n Master Whse ist froh, von einem Marwell gegrüßt zu werden und die Ehre zu haben, Gläubiger von einem jungen Herzog zu sein. Die in ber Mitte sind aber wahrhaftig schlechte Reiter! (Mehrere lachen.)

# Erfter Gaft.

Das wollen Cavaliere fein. Reiten ift feine Runft, aber man muß fie gelernt haben. Straf'mich Gott, bas finb — Dweiter Gaft.

Ihr verfteht Euch auf ben Schnitt, haha! mir baucht - jum Genfer -

Alle.

Saha! Das find Beiber!

Erfter Gaft.

So wahr mir Gott helfe, Tangerinnen aus Drurylane! Pfui ber Schanbe, achtbare Lords mit folchen Gauklerinnen.

Bweiter Gaft. .

Bofe Beiten!

Dritter Gaft.

Schlechte Sitten!

Dierter Gaft.

Man mochte glauben, ber jungfte Tag ift ba -

Der puritanische Ausrufer (ruft überall bagwischen).

Ephraim Waltegotts neueste Predigt über die fünfte Bornichaale und Die Wahrzeichen bes ewigen Gerichts.

Bweiter Gaft.

Sprengt mir bie Ohren nicht!

Dierter Gaft.

Schert Euch hinaus, Schreier!

Erfter Gaft.

Seitbem man weiß, bag am junften Gericht ge = blafen wirb, scheint es, als freuten sich befonders bie Trompeter barauf! (Die Gafte haben sich allmalig wieder an ihre Plage begeben, ber Larm bes Aufzuges ift verhallt.)

#### Bierte Scene.

Thompson und Fielbing (fommen wieder von rechts).

# fielding.

Was soll ich viel Worte machen, Mister Walter? Ich hasse Schwindelgeist, Wechselfram, Hollandische Blusmenspielerei, Windhandel, Zeitkauf, Wetten und Entsbedungsreisen ins neblige Meer und die blaue Luft hinaus. Vertrauen, Mister Walter, ist ein Ding, wo's Reden nichts nutt. Man muß es glauben. (Etwas verstimmt über den nachdenklichen Thompson) Wenn ich um 'ne ehrliche Sache erst lange reden nuß und soll über meine Zuverlässigseit so unmenschliche Lobsprüche auskramen, seht, dann komm' ich mir gleich selber wie ein Spithube vor und habe über Ales, was ich verspreche, einen wahren Todesschreck, ob ich's auch halsten kann.

# Thompson.

Ei, ich hore ja! Wir reben barüber. Was will ber Berluft fagen!

# Fielding (etwas verftimmt).

Ihr feib fehr sonderbar, Mister Walter! Berluft! Euer Saus in Madras hat mir zu zahlen. Es wird so viel nicht sein. Aber ich bin beshalb hergekommen. Gabt Ihr schon Avis?

# Thompson.

Was Avis? Ich zahl' Euch jett, was Ihr wollt, Rechnet's aus! Die Oftinbische Post halt kaum Mosnate ein, viel weniger Tage.

#### fielding.

Ich feb's — es verftimmt Cuch, daß ich Schwäger aus der Broving gleich mit meinem Bortheile komme, und mir den Mund verbrenne. Mifter Walter, ich bin ein armer, Ihr ein reicher Mann.

# Thompfon.

Bum Genker, mit Gurem Reichsein! Gort boch endlich bamit auf!

# fielding.

Ihr wollt nicht, bag man von Eurem Reichthum rebet?

#### Thompfon.

Reich fein ift eine Freube, benkt Ihr? Ginen Muhl= ftein an ben Gals, wenn einer anfangt, in bie Sobe zu fteigen!

# Fielding.

Mifter Walter! Mifter Walter!

# Thompson.

Walter Thompson, ber reiche Kaufherr in London, fagt: Reich fein heißt: arm an Liebe, arm an

Glauben, arm an hoffnung, arm, bettelarm an 201lem, was man nicht fur Gelb erkaufen fann.

Fielding (betrachtet Thompson lange). Mifter Balter! — Gi, ei — Mifter Balter! Thompson.

Ihr feht mich an, Alterchen! Nicht wahr? Schneeweißes haar? Recht verfallen? Lest Ihr im alten magern Gesicht etwas? Zahlt 'nmal bie Runzeln! Gelt, mehr Runzeln als Jahre?

Fielding (theilnehmenb und verwundert). Mifter Thompson, bas feb' ich jett erft.

# Thompson.

Als ich Euch so wiedersah, altes Herz, hab' ich mich recht gefreut. Es kam mir im Augenblick, als ich Eure Hand so druckte, ganz jung und frisch wieser ins alte Blut, und ich dachte so bei mir: Hab' mit dem guten Jungen da dem Handelsgott Mercurio zu dienen angefangen, und Gott! da blickt Einen so manche frohe und wehe Stunde wieder an, als wenn es gestern ware, damals, wo wir Beide als arme Lehrlinge und weidlich tummeln mußten, bei unsern Principalen viel Baume blühen sahen, haha, die uns keine Kirsschen bringen sollten!

#### fielding.

Mister Thompson, Ihr habt was Rathselhaftes an Euch, aber Ihr thaut mein ganges Berze auf.

# Thompson.

Kommt! — fommt! Ihr sollt bavon — aus = führlich hören. Ich hab' Euch etwas — Was soll ber arge Larm? Ich passe wirklich nicht hieher. Kommt Alterchen, es scheint ein Auflauf: hat sich's verzogen, so gehen wir mit einander und reben weiter bavon und ja, ja — ja, ja — auch von Eurer Vorberung! He! Ge wird was Rechtes sein! (Beibe ab.)
(Der Larmen bes Aufzuges hat sich inzwischen wieder genähert, die Gaste sind wieder aufgesprungen. Das Toben und Ausen braußen nimmt zu.)

# Fünfte Scene.

(Man hört hinter der großen Singangsthur, daß die Mitsglieder der besprochenen Cavalcade im Begriff sind einzutreten. Unter Lachen, Toben, Poltern, tritt eine Gefellsschaft von jungen geckenhaft gekleideten und gekräuselten Gentlemens mit großen Hentelden und halb vornehmem, halb lüderlichem Anstande herein.)

Lord Maxwell, Lord Pidington, Dorfet, Whfe, Smith. Harrh an der Spige. Die beiden Tanzerinnen Bluette und Fantaisie als junge Dans dies gekleitet. Alle Gaste ziehen sich furchtsam zuruck, Gustom, bram. Werke. 11.

nur ber erfte Gaft, ber Schneiber, bleibt vorn gang fed figen. Che bie Rubestorer eintreten, rufen fie alle braufen

Surrah!

. ... Tord Marmell (vornehm tommanbirenb).

3mei Lammviertel!

Lord Dickington.

14 Pfund Roaftbeef!

Barry

(ber gleich nach ihnen ungemein fed und arrogant hereintritt).

Das Fleisch für unsere Gunbe braugen! Für mich - ein Glas Waffer!

Die Mebrigen (lachen).

Bluette.

Barry fein ein groß Berfchwenber.

Barry.

An Zeit und (bem Gaft, ber figen geblieben ift, hart ine Dhr fchreiend) Gebulb.

Erfter Gaft (fich erfchroden umbrehend).

Wie fo?

Sarry (mit ruhiger Malice befchlent). Aufgestanben!

#### Waft.

Warum?

Barry (ichlagt mit ber Reitgerte auf ben Tisch). Weil ich hier figen will.

#### Baft

(befommt einen folden Schreck, bag er ruhig auffteht und fich zurudzieht. Die Anbern aber, bie rings bie Buhne einneh: men, laffen ihn mit kalter Malice nicht burch. Bon jeber Deff: nung, wo er burch konnte, wird er mit ruhig kalter Gleichgul: tigkeit zuruckgewiesen).

Myfe.

Dicht bier.

Smith.

Nicht hier.

Marmell.

Richt bier.

Didington.

Druben.

Dorfet.

Dort rechts.

Mufe.

Dort links.

Gaft (entruftet).

Meine Berren!

# Barrn

(auf bem Stuhl fitenb und bie Beine ichlenternb). Mafter, Ihr feib ein Schneiber.

Gaft.

Wie fo?

#### harry.

Weil Ihr krumme Tuge und spite Ellenbogen habt! (Auf Fantaiste zeigend) Megt mir ba bem jungen Gentle= man ein Baar Beinkleiber an!

Atte (lachen).

### Baft.

Mylords und Gentlemen, bem Herrn? (Fantaifie lange betrachtenb) Ich bin kein Damenschneiber.

Alle (lachen).

# Darry.

Gut gemessen, Schneiber! Scharfes point de vue! Sehr gutes Augenmaaß! Wie heißt 3hr?

Baft.

Tobias Laane.

Barrn.

Laane? Lagt ben Gfel paffiren.

Santaifie (låft ihn burch).

Passez, Monsieur l'ane!

#### Baft.

Bitte, bitte! Dhne Complimente! (fur fich im Abgehen) Berfluchtes Bolf!

# Sechste Scene.



Die Gentlemen unter sich. Ein Kellner bringt ben verlangten Becher Wasser auf einem Teller. Biding = ton, Maxwell ziehen Burfel aus ber Tasche und fangen fogleich an zu spielen.

# Barry.

Jest, Dorset, wie ist's mit unserm neuen Bund, ben wir stiften wollen? (Bu bem Kellner) Wer hat bas Wasser geschopft?

Rellner.

Ich, Mylord.

# Harry.

(Mimmt die rechte Sand bes Rellners, betrachtet fie nach allen Seiten, riecht auch in einiger Entfernung baran, legt bann ein Gelbstuck auf ben Teller und winkt bem Rellner ju geben).

#### Rellner.

Wollen Guer Gnaben nicht trinfen?

# Barry

(wintt vornehm, er folle gehen. Fur fich mit Gfel).

Die Hand war wirklich rein gewaschen, aber so rein, daß man — die Seife roch! (In Bluette) Mohrenkopf, setz' Dich zu mir und Du, Fantaisse, zeige mir Deine Augen! Die drüben haben nur Sinn für die Augen der Würfel. Marwell, setz' für mich mit. Ich zahl' es morgen, Pickington. Schleppe mich ungern mit Geld. Daß man noch immer kein Geld ersunden hat, so leicht wie Luft oder noch leichter, so leicht wie Deine Küße, Kantaise!

# Santaifie.

harry, gieb mir ichwer Gelb, id werden es leheren, leicht fpringen.

# Harry.

Dorfet! Alfo unfer Bund? was schlagt Ihr fur einen Namen por?

Smith.

Clubb - zur Erholung.

harrn.

Klingt wie eine Sandwerksressource.

Myse.

Clubb fur Berftreuung.

Darry.

Bah! So mag fich eine Gefellschaft von hppochonbern nennen.

### Marmell.

Renn' ibn: Union raffinirter Gelbftmorber

#### Barry.

Sehr gut; ausnehmenb gut! Was ber Marwell fur treffenbe Einfalle hat! Morgen nach unferer großen Wasserparthie auf ber Themse, entwersen wir unfre Statuten. Fanch, tangst Du morgen?

# Santaifie.

Nein. Wir machen Morgen mit Guch Parthie Baffer.

# Bluette (fie verbeffernb).

Waffer = Parthen!

# Barry.

Wasser = Parthie! Eure Sprachmeister kosten mich wiel Gelb. Mehr Grammatik, Kinder, und weniger Liebe! Zwanzig Gondeln sind gemiethet, alle bunt chinesisch ers leuchtet; um zehn Uhr stoßen wir ab. Marwell, Du führst das Admiralschiff.

#### Marmell

(hat eben im Spiel verloren, ohne harry gehort zu haben). Berdammt, ich bin led.

# Barry.

Junge, ich bezahl' ja ben Ginsaty. Du haft mein Belb und ich habe Deine Schwester und Deine Uhnen!

# Bluette.

Wann ift Dein Sochzeit, Sarrh? Miß Latizia fein mir gut, applaubir fehr ftart, wenn id tang'!

# Santaifie.

Sie will zeigen, bag ein englisch Dam' muß haben Bhilosophie.

# Barry.

Mein. Rinber, fle applaubirt Guch nur, um gu geigen, bag fie weiße Sanbe hat. (Cich umblidenb) 3ch finbe, bag es bier nebenan febr laut ift. Bas thun wir überhaupt bier in biefem ichlechten Raften , mo fie fcachern und fich bie Bortheile ber Concurreng abluchfen! Fur unfre morgenbe Wafferfahrt fteht meine gange neue frangofifche Garberobe zu Dienften. Wir muffen etwas Prachtiges aufführen. London muß bavon reben und Paris muß London beneiben. Seitbem bie Stuarts gurud finb, ift body erft wieber pli in ben englischen Gentleman gefommen. Bereat Crommell! (Mit vornehmer Arrogang in bie Couliffen blidenb) In ber That, ich finde, bag man bier nebenan febr laut ift. Rube ba, meine herren. (Gemurmel antwortet ihm von braugen.)

# Barrn.

Ich glaube gar, man wiberspricht bort. (Bu ben Spielenben) Laft boch n'mal Guer Spiel.

Wyse, Smith, Dorset (gusammen).

Benimmt fich bort Jemand unanftanbig?

### Barrn

(da das Gemurmel des Unwillens mehr zunimmt, den Bediens ten rufend).

Jad! Brown! tretet berein!

#### Alle.

Peitschen her! (Es treten sehr glanzend coftumirte Bebiente mit lachenbem Uebermuthe herein und bringen Beitschen und Jagbgewehre.)

### Santaifie und Bluette.

Mon dieu! Tenez donc! Que voulez vous faire?

### Darry

(mit falter Ruhe bie Banbe bes Bimmers übersehenb).

Wollen wir bem status quo biefes Zimmers einmal ein anberes Urrangement geben?

### Marwell

(noch immer ruhig mit Bidington fortspielend).

Dann wurden wir morgen in ber Conftablerei figen, und unfere Bafferfahrt im Trodnen halten.

#### Ginige Gafte

(wollen breift heraustreten, Sarry führt fie mit einem gewissen Unftanbe guruck).

Bafte (burdeinanber).

Was foll bas heißen?

Barry (mit fehr vornehmer Ruhe).

Das sollt Ihr bie Ehre haben, zu sehen. (Er baut mit seinen Gesellen und Bebienten eine formliche Barrisade auf.) hier ber Tisch, hier drüben ber andere und ber — und ber — so — hier die Stühle, noch mehr; nun noch eisnen, noch einer! So, jetz ist es gut. Jack, gieb mir boch einmal die Flinte!

Gafte (fahren alle mit Ausrufungen gurud).

Wie, was untersteht Ihr Euch? feid Ihr bes Teufels?

#### Darry

(nimmt von feinem Diener Jack bie Flinte. Die übrigen Cameraben umftehen ihn gespannt).

Mhlord Pidington, Ihr habt vorhin in aller Stille von meinem funft'gen Schwager und guten Freunde Marwell und mir 3000 Pfund gewonnen. Ich wettete heut' noch nicht, und mochte bas Gelb wieber haben.

#### Pickington.

Worauf?

#### Barrn.

Von dem goldenen Schild da druben schieß' ich ben Bunkt von dem zweiten I meg.

(Tobender Unwille hinter ben Conliffen.)

Pickington (lieft).

"Chirurgifche Beil = Anftalt."

Marwell.

Wenn ein Unglud geschieht, ift wenigstens Gulfe ba.

Pichington

(mißt begierig mit ben Augen bie Diftange und ruft) Es fei!

Barry.

Ropfe weg! (zielt und fchießt).

Alle (rufen mit unmäßigem Gelächter).

Gewonnen!

Darry (gu ben Gaften).

A dieu Messieurs! A revoir! Serviteur! hahaha! (Sie gehen laut lachend und tumultuarisch ab. Pickington folgt verdrießlich nach.)

Die Gafte

(brangen hervor, werfen bie Tische und Stuhle, bie ihnen ben Weg versperrten, um, und rufen burcheinanber)

Saltet bie Banbiten! Bache! Bache!

Einige.

Schlagt fie! Mord!

Andere.

Merft ihre Namen! Rebellion!

### Erfter Gaft (ber Schneiber).

D lebte nur Cromwell noch! (Im allgemeinen Tumult brangt Alles hinter ben Aufrührern her, während bem tritt Thompson und Fielbing heraus.)

### Sielding (im bochften Born).

Das ist bas junge Engjand? Schanbe! Schanbe! Schanbe! Wer war biefer freche Mensch an ber Spite bes Hausens? Ein abschreckend emporenbes Beispiel nichtswurdigster Entsittlichung! Hat bieser freche Bube einen Namen, und sei's ein Sproß ber Richarbs, ein Erbe ber Plantagenets, Fluch ihm!

#### Thompson.

Still, ftill. Das (Fielding mit bem Ausbruck bes tiefe ften Schmerzes ansehend und ihm kopfichutielnd gurannend) ift ja mein Sohn!

Der Borbang fallt.

# Zweiter Aufzug.

### Erfte Scene.

(In Thompsons Sause. Es ist schon Abend. Lichter auf bem Tische.)

Bakel Gerundium, Cafar und Jeffry \*) treten herein, alle Drei haben Bucher in ben Sanben. Spater Toms und Toby.

### Bakel.

Amó - Amás - Amát.

Jeffry (fchnell).

Amamus, Amatis, Amant. (Grob) Nehmt uns boch nicht immer bas Wort aus bem Munbe.

<sup>\*</sup> Bon Mabchen gu fpielen.

### Cafar (ebenfo).

Die Stunde ift um. Jest haben wir genug. (Birft bas Buch in eine Cae.)

### Bakel.

3ch bitte, erft neunzehn ein halb Minuten.

### Jeffrn.

Und neunzehn breiviertel zu viel. Wir brauchen kein Latein, fagt die Mutter.

### Cafar.

Wenn Ihr noch französisch verstündet und Tanzen und Vechten —

### Jeffen.

Abschaffen foll Cuch ber Bater. Arummbein! Arumm= bein! Wir brauchen fein Latein.

### Bakel.

Seit den brei Tagen, wo ich hier im haufe bin, bin ich harthorig geworden. Wir fahren fort. Wie heißt das futurum exactum: wenn ich geliebt haben werde?

### Cafar.

Wir geben keine Antwort mehr; wir brauchen kein Latein, kein Griechisch, keine Mathematik, Activum und Passivum, sagt die Mutter, ist das Einzige, was wir brauchen für die Activa und Passiva.

### Jeffrn.

Und überhaupt — Ihr feib ja auch burch's Era = men gefallen.

#### Bakel.

3d? Durch's - Examen gefallen?

### Cafar.

Wir wiffen's recht gut; Ihr fteht lieber in ber Ruche und feht, ob bie Speifen nicht versalzen find. Sehe!

### Beffrn.

Geht bes Abends spåt aus bem Hauf', und kommt am folgenden Morgen erst wieder'; wir werden Alles dem Bater sagen.

### Bakel.

Ich bin harthorig! Also: Wenn ich geliebt haben werbe. Nehmt Eure Bücher; lernt was, so wist Ihr was! Non scholae, sed vitae discimus. Construiren wir mal gleich biesen Sag! Non —

Jeffen und Cafar.

Beift nein; und abermals nein!

Jeffry.

Heba Toms!

Cafar.

Toby!

(Die beiben Bedienten fommen.)



### Jeffrn.

Wir wollen auf ben Jahrmarkt fahren.

#### Cafar.

Das heißt: erft wenn bie Mutter auf ben Ball ift!

### Bediente

(wollen mit tiefen Berbeugungen gehen).

Bakel (fein Unfehen gebrauchenb).

Meum est, hier zu sagen: Nein! (zu ben Bebienten) Ihr bleibt hier, hic, hic terrarum, hic loci, Ihr wers bet mir Grammatik lernen.

#### Coms.

Aber Gerr Magister, fahrt boch bie jungen Gerren nicht immer so an!

#### Bakel.

Bu Euch hab' ich gerebet.

### Tobn.

Es find ja so gute junge herren (sich funftlich die Thranen wischend). Es geht mir immer in die Seele, wenn einer mit so vornehmen Kindern —

#### Coms.

Mit so schonen jungen Berren -

#### Tobn.

So fleißigen und respectablen Gentlemens -

Baket (heftig).

Bo habt 3hr bie Bucher gelaffen?

Coms und Cobn

(treten verftohlen auf bie Bucher).

Was benn für Bucher?

Bakel (außer fich).

Servi, Servissimi, - bringt mich nicht --

Coms (heftig).

Schlagt boch bie jungen Berren nicht.

Bakel.

Schlagen?

Tobn.

Ihr follt Cuch mas schamen, Gerr Magister. Die Sand gegen Cure Gerrichaft aufzuheben.

Bakel.

Meine Sand?

Coms.

Es muffen blaue Bleden ba fein, ben Rinbern fo 'nen Stoß zu geben.

Bakel.

Einen Stoß?

Toby.

Ihr werbet biese guten Kinder burch Eure taglichen Diffhandlungen noch ums Leben bringen.

Gustow, bram. Berte. II.

#### Bakel.

Soll ich ben Verstand verlieren? Und Ihr lacht noch bazu (zu ben Kindern) Ihr Beiben — beiben beiben —

Coms (heftig einfallenb).

Schimpft boch nicht!

Bakel.

3ch schimpfen?

#### Toby.

Wie konnt Ihr Cuch benn solcher ehrenrührigen Ausbrucke bebienen?

#### Bakel.

Ausbrude? Was hab' ich benn schon gesagt? D, o, — Ihr lacht noch über mich alten Mann? Dreißig Jahr bin ich Hofmeister gewesen, und erst brei Tage bin ich mit meiner ausgesuchten Bibliothek in dieses Haus gekommen, aber lieber will ich auf dem Lande als Bikar sterben, und auf den Tod eines vierundzwanzigsjährigen Jünglings von Pfarrers warten, lieber will ich Brod von Kleie und Sägespänen essen und mir meine Lectionen mit den Ueberbleibseln eines halben wöschentlichen Freitisches bezahlen lassen, lieber will ich sies ben Treppen hoch in die Wosken ziehen und mit den Bewohnern eines Sperlingsnestes einen Contrakt eingeshen, um mit ihnen auf gemeinschaftliche Kosken zu sterben,

als noch långer Schule zu halten mit Euch — Euch — Euch — (retirirt sich) Euch — Euch — Euch (ab).

Coms und Coby (verfolgen ihn brohenb).

#### Cafar.

Lagt ihn nur, bie Mutter will ihn fo nicht behalten.

### Jeffrn.

Wir fahren auf ben Sahrmarkt. Kunftig reisten wir.

#### Cafar.

Bruber Barry foll und reiten lehren. (Beibe ab).

#### Bakel

(ruft noch einmal schnell burch bie Thure).

Euch — Ganstopfen! (Ab.)

Tobn (verjagt ihn).

Will er wohl!

#### Toms.

Ha, ha, ha — wenn ber geht, bas ist ber vierzehnte Hofmeister! Die Kinder taugen nichts; wer sich aber mit reichen Leuten in der Jugend halt, hat sie, wenn sie alt werden (folgen Beibe).

### 3meite Gcene.

Brau Thompson, Eliza, ihre Tochter, Georg Phillips, Lettice Maxwell, einige Kam = mermabchen. (Alle außer Phillips im Ballstaate.)

### frau Chompfon.

Nicht mahr, liebe Schwiegertochter, wie bie Bergogin von Bebford?

### Lettice.

Schoner, schoner, liebe Mutter! Die Gerzogin hat Alles, aber es fteht ihr nichts.

Phillips (vertraulich zu Gliga).

Freilich, ein junger, schöner, vornehmer Lord Maxwell —

Eliza (blidt etwas beschamt nieber).

### fran Chompfon.

Laßt es nur gut fein, Mafter Phillips. (Mit einem hochfahrenden Blid) In's Comptoir!

#### Phillips

(geht mit niebergefchlagenem Blid ab).

### Fran Chompfon.

Wenn ahnliche Bertraulichkeiten noch einmal vorkommen, wird dieser junge Mann bas Saus verlaffen muffen.

### Lettice.

Ich glaube, meine liebe Schwagerin forbert ihn heraus.

#### Eliza.

Bubicher ift er gewiß als Dein Bruber.

### Fran Chompson.

Enfin, er ift eines Baders Cohn.

#### Eliza.

Also von gutem Schrot und Korn.

#### Lettice.

Nimm mir nicht ubel, liebe Eliza, Du weißt felbft nicht, was Du willft.

### Fran Chompson.

Sie ist eine vollendete Narrin! (Bu ben Kammers madchen) Ordnet mir boch noch ein wenig meinen Kopfsput! (sest sich).

#### Lettice.

Acht Tage vor ber hochzeit noch unentschloffen fein, liebe Schwägerin, ift ftark.

#### Eliza.

Behn Nahterinnen sitzen brei Monate und arbeiten an meinem Brautstaat und meiner Aussteuer. Sind die Kleider ba, war' es ja lächerlich, wenn die Braut fehlte.

### Lettice.

Du nimmst meinen Bruder also nur wegen ber Aussteuer?

#### Eliza.

Liebe Lettice, - weshalb - nimmt er mich benn?

### Fran Chempson.

Eliza! Was für ein Geschwätz? Einmal für Allemal! — Die Schleife ein wenig bober.

#### Eliza.

Beurtheile mich nicht nach Dir, Lettice, Du scheinft allerbings nicht überzeugt von meines Brubers Liebe.

### Lettice.

In acht Tagen Hochzeit! Sat man ba noch Muße, fich barüber Geständnisse zu machen! Ich muß Dir aber sagen, liebe Eliza, daß ich gar nicht mußte, woburch Du Dir das Vorrecht erworben hattest, sonder= bar zu sein.

#### Eliza.

Wie so?

#### Lettice.

Sieh, mein Rind, bigarr fein — auch ba fur muß man — geboren werben.

#### Eliza.

Sochgeboren meinst Du?

#### Lettice.

So etwas ber Art. Du willft, bag Alles über Dich lachen foll, willft bie Gefellschaft blenben, brangft Dich vor und vergist, bag Du Ursache haft, in ben bobern Cirkeln nur burch Deine Brillanten aufzufallen.

### Frau Chompson.

Sehr gut, sehr gut, liebe Tochter! Sagen Sie ihr, was sich für die feine Welt schieft! Nimm an mir ein Beispiel, vorwißiges Kind! Heut Abend beim Herzog von Devonshire wirst Du finden, daß ich ganz still site, nur durch meine Stoffe glanze, und Wit und ahnliche Ueberstüffigkeiten zu verrathen ganzlich versschmähe.

### Eliza.

Alls Wachsfigur geh' ich nicht mit. Ich muß laschen, scherzen, mich zerstreuen, bie ganze Welt lacherslich finden. (Will sich etwas von ihrem Schmuck abnehmen.)
Sut, so bleib' ich hier —

### tim to i frau Chompson (fieht auf).

Tropiges Rind! Bas fannft Du Gott banten, baß

wir in ber einzigen Tochter Lord Marwells einen Schlusfel zur hohern Societät gefunden haben, gleichsam einen Auszug aller Regeln hochst conventionellen Anstandes? Gehorche!

Eliza.

3ch geh' nicht mit.

Fran Thompson.

Reig' mich nicht.

Eliza.

3ch bleibe bier.

Fran Chompfon.

Bring' mich nicht auf.

Eliza.

Geht nur allein.

Frau Thompfon.

Bosewicht! — Ach war' ich nur nicht zu fest geschnurt.

#### Lettice.

Das, liebe Schwiegermutter, war boch wieber nicht ganz ber feine Ton! Entweber verfällt man bei solchen Eraltationen gleich in fünstliche Anfalle von Wahnstnn und Ohnmacht, ober man macht bergleichen nicht mit Worten, sondern mit durchbohrenden Bliden ab.

### Frau Thompfon.

Bas ift vornehmer?

#### Lettice.

Blide, vielsagende Blide! So, bas ift vortrefflich! So, charmant! Immer noch brohender, immer noch strenger, sehr gut, sehr gut. Bravo, wie die Königin Clisabeth.

#### Eliza.

Hahaha, liebe Mutter, die Blide find gar zu komifch.

### Frau Thompson.

Ich überzeuge mich immer mehr, bag Du eine vollendete Narrin bist. (Bu Lettice) Das barf ich boch fagen?

### Lettice.

Eine Marrin, o ja. Bollenbet - ift gut.

### Eliza (fpringt ans Fenfter).

Sa! Mutter, Mutter, feht ben prachtigen Aufzug. Der Sarry - zu Pferbe.

### Frau Chompfon.

Wo, wo? ber Garry? Gott; wohl an 30 Cava= liere -

#### Lettice.

Bitte liebe Mutter, zwanzig bavon find bloge Jodens.

### fran Chompfon.

Blog? Sie haben ja Uniformen an!

#### Eliza.

Sie reiten um ben Markt herum, prachtig; fieh nur, Mafter Byfe, Smith, Marquis Dorfet -

### Lettice.

Und Deinen Brautigam bemertft Du nicht?

#### Eliza.

Ich finde, bag ber von Allen am schlechteften reitet.

### Dritte Scene.

Thompfon und Vielbing (treten unbemerkt ein).

### Fran Thompson.

D bas Reiten! wenn ich wußte, bag fich mein Rors per bazu eignen wurbe —

#### Eliza.

Nein Mutter; ein fo ftartes Pferd hat man gar nicht.

### Fran Thompfon.

Unartiger Ausfall ober — (zu Lettice) War bas viel= leicht zu heftig?

### Settice.

Etwas, Miftrig! Mehr mit Bliden.

#### Frau Thompfon.

Warum foll ich nicht reiten, mein Kind, wenn es fashionable ift? Wir haben 8 Pferbe und wenn Harry und bas Theater nicht waren, wüßten wir sie keinem Menschen zu zeigen. Ich benk' es mir sehr vortheilhaft, so in der Luft zu sitzen, sich zu wiegen, eine Reitgerte lose und schwungreich in der Hand zu halten, eine lange sammtne Robe bis an die Knochel, des Pferdes mein' ich, einen grünen Schleier in dem Winde flatternd und dann im Gallopp, hopp — hopp (reitet gerade auf ihren Mann los, den sie jest erst sieht).

Thompfon (gu Fielbing).

Das Pferd ift meine Frau.

### fielding.

Sehr erfreut, Miß Sophy in einer fo guten Laune angutreffen.

### Frau Chompfon

(Fielbinge Rod betrachtenb).

Bitte, lieber Mann, willst Du nicht unten in Deisnem Comptoir -

Lettice (the beimlich guraunenb).

Gegen Fremde ift jeder Vornehme freundlich.

### Frau Thompfon.

Ach fehr erfreut, Mafter - Gir - Lord -

#### Thompfon.

Rein Lord, mein alter Freund Mifter Davy Fielbing aus Briftol -

#### Eliza.

(flogt am Fenfter einen grellen Schrei aus).

Sa!

Alle (eilen erfdroden gu ihr bin).

Was ift?

#### Eliza.

Barry hat ein Rind übergeritten.

Chompfon (außer fich).

Um Gottesmillen !

Fielding.

. Tobt?

#### Eliza.

Ich fann's nicht feben; o Gott, o Gott, fie tragen's fort. —

#### Thompson

(halt fich schwindelnd an Fielding. Für fich). Immer zu, immer zu!

### Lettice.

Bas haben auch bie Rinder unter bie Pferbe gu laufen?

### Frau Thompfon.

Man follte die unvorsichtigen Aeltern bestrafen laffen. Es mußte mal ein Beifpiel statuirt werben.

#### Lettice.

Es war noch ein gang fleines Rind.

Eliza.

Ein liebes fleines Rinb.

Thompson.

Die ungludlichen Meltern!

### Frau Chompson.

Ach man kann's ja wieder gut machen; folche Leute find froh, wenn fie auf irgend eine honnette Art zu Geld kommen.

Lettice.

3ch hore harry.

Eliza.

Er ift's, er ift's.

### Bierte Scene.

Harry fturzt ganz blaß, mit Blutspuren an ben verwilberten, prachtigen Kleibern herein, Tom 8 und Toby hinter ihm, barauf Maxwell. An ber Thure hort man, baß Leute braußen stehen. Die Vorigen.

### Barry

(argerlich in feinen Tafchen fuchenb).

Berbammt! Wo ich nur meinen Gelbschlüffel habe; verloren ober in meinen gestrigen Rleibern. Wir haben einen bummen Spaß gehabt, Bater; gieb mir Geld, bas Kind lebt, todt ist's nicht, Gott behüte, nur ber Schreck, Geld, Geld, Bater.

### Thompson

(geht an einen Bult, um einen Schluffel zu holen).

### Barry.

Das Lumpenvolk wird reich baburch. Wer die Aelstern sind, weiß der Genker. Hundert Pfund, 200 follen sie haben für den Schreck. So viel kostet morgen mein Admiralschiff! Das soll eine Wassersahrt werden. Baster, macht, daß ich die Geschichte aus dem Kopf bestomme. Nun; 300 Pfund auf sechs Jahr, dann meint'ich sollten sie's verschmerzt haben (nimmt den Schlüssel).

Ich nehme 200 Pfund aus ber Kaffe, Papa Rechnensmeister, merkt's Cuch, schreibt's Cuch auf, haltet mir eine Predigt barüber — o die ewige Philisterei! Nachsher erzählt ich Cuch von der Wasserparthie und von unsfern Späßen in der Anker-Taverne; hahaha! Wer ist benn der Fremde da? (geht hinein).

### Marmell (fommt).

Erbarmliches Gefinbel! Der harry macht einen Larm bavon, als ware ein Blutbad angerichtet. Er war's nicht einmal; ba spielen Kinder auf ber Straße, er will ihnen ausweichen, mein Pferd macht einen Seitensprung, brangt seines rechts himber und beim besten Willen, es war geschehen.

### harrn

(fommt mit einem Beutel Gelb, wirft ben Schluffel bin, ben Gliga aufnimmt und bem Bater giebt).

So bas fur's Erfte. Maxwell, ba gieb's ihnen. Trage '8 hinaus.

#### Marmell

(geht mit bem Beutel binaus).

#### harry.

Meine feinen Barifer Sanbschuhe konnten unter ben bankbaren Sanbebruden leiben. Und nun genug! Nichts wiberwartiger, als unangenehme Einbrude eine Ewigkeit andauern laffen und fie ausbeuten wie ein

Nachmittageprebiger. (Bur Thur bingus) Seult nicht. feine Beitlauftigfeiten, trollt Gud, padt Gud, brudt Gott befohlen! (Burudfehrenb) Jest tommt binuber! Bum Ball ift noch Beit, ich erzähle Guch foftbare Dinge, hababa, wir haben mehr als April - Spaß aebabt, bababa! (Su Marwell, ber ingwifden gurudgefommen ift) Die Chirurgische Unftalt! hababa! (Ernfter) Db fie mohl bas Rind borthin gebracht haben. Es ift nicht tobt. (Leichtfinnig.) Unfere Bafferfahrt morgen, London foll bie Augen aufreiffen. Suffa. Rinber, fommt binuber, babaha, aus ber Rron- und Unfer-Saverne, nein ber Schred! Wie Rater prufteten bie Philifter auf! Erft Safenfuße und als wir meg ma= ren, brullten fie wie bie Lomen: Conftabler! Conftabler! (Stoft feine Mutter an) Wer ift benn ber frembe Tudmaufer ba? (Rubrt feine Schwefter fcnell binein.)

Lettice (piquirt).

Er hatte wohl mich fuhren fonnen.

### Marwell

(bietet ber Frau Thompfon ben Arm).

#### Fran Chompfon

(grazios lachelnd ihn nehmenb, zu Marwell).

Und Ihr, meine Tochter (zu Lettice, die sich an den linken Arm ihres Bruders hangt). Nicht mahr, mein harry ist doch ein himmlischer Junge! (Ab.)

(Drudente Paufe.)

#### Lielding.

Lebt wohl!

Thompson,

Wohin !

### Fielding.

Ich hab' in ber Vorstadt einen Better: ein armer Gariner, ben will ich noch ein wenig besuchen. Vielleicht erhaltet Ihr die Indische Bost und ich sprech' vor Nacht nochmal wieder vor. Lebe wohl. (Ab.)

## Funfte Scene.

Thompfon allein, gulegt Tome.

#### Chompson

(fist am Tifch, ftust ben Ropf auf und feufat).

Ja, ja! — Das ist meine Familie! — hm hm hm hm hm — Dreisig Jahr an nichts gedacht als an den Mammon. Nun seh' ich erst, daß es am Nechten sehlt! Ich war — recht heimisch — — in China, in Kingston, in Calcutta, — hm hm hm (mit einem eigenen Ausbruck von lächelnder Bestimmtheit). Es kann aber nicht so bleiben! Dh, mit dem Kummer, mit dem Guntow, dram. Werte 11.

fann ich nicht in bie Grube fabren. - In acht Tagen foll die Sochzeit fein. 100,000 Bfund bem Jungen? Und eben foviel bem Mabden? Und bas Alles fo in ben Strubel binein? Bo bas Lafter mit Rolppen-Armen Alles herunter giebt? Rein! - - Walter Thompfon hat Muden. - Gold ein Bolf in unfer Blut aufneh= men? Diese Marwells, ber Alte ein Spieler, Die Mut= ter ein Pfau, Die Rinber von Grund ber Geele verbor= ben, und auf alle Emiafeit mein zeitliches und himmlifches Gut und Blut in ben Pfuhl babinein? - - -Gelb, Gelb; bu fchlechtes Wort! - - Es bat meine Frau fcblecht gemacht, es bat bie Rinber fcblecht ge= macht und Gott weiß es, fie gingen rein und gut aus ihres Schopfers Sand! Es gabrt in mir etwas, - es focht fo mas, es will mas werben, - o Gott behute mich vor Wahnfinn! Sm, bm - Mein, nein, noch mag ich nicht baran benfen. Bielleicht lagt fich in Gute ein letter, vaterlicher Berfuch machen, vielleicht gun= bet noch ein Seelenwort; ber Berr ift ja in jebem Menichen, wenn ihn auch ber Teufel fo fur ben Augenblick gefnebelt halt. Sieh, fieh! Das Unglud mit bem Rind! Dielleicht hat fie's weich gestimmt; fie wollen fich's nur nicht gestehen; fo find ja bie Menfchen, fampfen immer gegen ihr beffres Berg; zum Lettenmal. Du fprichft. ja, ja bu fprichft mit ihnen ein gutes treues Bater-Bort (geht an ben Tifch, flingelt, und bleibt mit niebergefchlagenen Bliden, bie Sand auf ben Tifch ftemment, fteben).

#### Coms (tritt ein).

Thompson (sich sammelnb). Meine Frau, meine Kinder!

#### Tams

(will eben ab, ba kommen fie ihm alle, wie jum Ansfahren entgegen).

### Sechste Scene.

Thompson, Frau Thompson, Harry, Lettice, Marwell, Elifa, Cafar und Jeffry.

### Thompfon.

(mit funftlicher Ruhe und Gleichgaltigfeit). Bo wollt Ihr bin? Ihr Lieben!

### Frau Chompfon.

Ihr fragt immer Alles doppelt. Auf ben Ball bes Gerzogs von Devonshire! Ift acht Tage lang bavon bie Rebe gewesen.

Chompfon (recht traulich und milbe).

Gott, ich meinte immer; es ift boch beffer, in feis nem eigenen Saufe ber Erfte zu fein, als auf bem Ball eines Herzogs bes Lette.

11 \*

### frau Chompfon.

Ach, fang' Du wieber bie alten - wir haben uns Mube genug gegeben, zugelaffen zu werben.

### Thompson.

Bleibt zu Saufe, Rinber! Bas? 3fr thut mir eine Liebe bamit ! Jun 1 2

Lettice (gu Frau Thompfon).

Benn wir noch langer - werben wir zu fpat fommen. Chompson.

Behft wohl auch bin, Barry?

### Barrn.

Spater. Gewiß, Bater.

### Chompfont, Silling

Smhm! Sieh mal Barry, ba ift noch bas Blut an Deinen Rleibern. (Baufe) Run Rinber, zwingen will ich Guch nicht, aber von Stunde gu Stunde fuhl' ich mehr, bag Guch Allen beffer mar', 3hr waret nie aeboren!

Lettice und Marwell (wollen fich empfehlen).

#### Thompson.

Bleibt Ihr Beiben, und wenn Ihr von ben Romis schen Raisern abstammtet, fo foll mich nichts bindern, ba Ihr meine Kinder werben wollt, Euch auch wie meine Kinder zu behandeln.

### Barry.

Bater, Ihr werbet mir boch vor meiner Braut, und meiner Schwester vor ihrem Brautigam feine Borlefung halten wollen ?

### thompson, with

Bube! : . 1 .

#### Barrn

(fieht ihn zornig an, fest fich dann and Tenfter, und fieht zur Strafe hinaus).

### Thompson

(nach einer Paufe, und fich überwindend).

Nein, nein, ich will Euch nicht brohen, ich will in Liebe zu Euch sprechen. Kinder, wehe dem, der in Arsmuth geboren wird. Armuth macht bitter, verhärtet das Gerz. Aber dreimal wehe dem, den das Geschick mit Gütern segnete, die er nicht zu genießen weiß. Ihr starrt mich an? Ihr hüpft im Gerzen schon durch die bunten Neihen Eures Festes, Ihr spottet des alten Mansnes, der zu Euch redet! Ich sage Euch aber, Eure Spangen und güldenen Ketten sind im Grunde doch nur Empdrung gegen die Ordnung der Natur. Was habt Ihr wohl schon gethan, um den Jorn des himmels, daß Ihr von seiner Ordnung als Reiche abweicht, zu verschnen,

was werbet Ihr thun, um burch Euer Berg, Cure Tugenb, eine freundliche Uebereilung bes Geschickes wieber gut zu machen?

### Fran Thompson.

Ach - geh - bas alte Lieb -

#### Thompson.

Tausendmal gefungen und heut zum Lettenmal. Ueberwindet Guch oder ich (etwas ahnen lassend) ich überwinde mich.

### Fran Chompfon.

Schamt Cuch, vor - ben - Fremben!

### Thompson.

Fremben? die in acht Tagen die Erben meines Fleis
ßes sein wollen? Nein, nein, nein, ich will nicht im
Borne reben. Weib, Kinder, stoßt meine liebende Hand
nicht zuruck; verhöhnt mich nicht, den Schöpfer Eus
rer Freuden nicht. (Er macht einen Gang durch's Bimmer.)
— 3ch, der reiche Thompson, bin eines armen Lands
manns Sohn. Meinen armen Vater hab' ich nie geses
hen. Die Mutter lebte dürstig von Almosen, lag viers
zehn Jahre gelähmt im Bett — und wir sieben Kinder
mußten die Reih' herum in den Hausern guter Freunde
und sättigen. Meine Brüder starben jung, eine Kranks
heit raffte meine Schwestern sort; ich der Jüngste, der
Letze, das Einzige, was meiner Mutter übrig blieb,

war ihr eine fchwere Laft. Wenn fie weinte, ftredte fie ibre Sand aus bem Siechenbett und feanete mich, und ließ mich bie Spruche ber Bibel lefen und erzählte mir, mas fie auf ihrem Rrantenlager von Gottes Berrlichkeit traumte. Die farge Nahrung, bie mein Geift finben fonnte, mußt' ich mir brei Stunden weit von unferm Ort, wo eine Schule mar, fuchen. In Morgenfrube und Abenbipate, in Sturm und Ungewitter mußte ber arme Anabe ben einsamen Weg wandern, bann hatte ber Strom bie Bruden fortgeriffen, ber Sturm verschuttete im Winter bie Wege, im tiefften Schnee ftanb bas arme Rind, fror und weinte, weil es rings nur blaue Luft und weißes Felb fah und ben Weg nicht finden fonnte. 3ch fage nicht, fublt etwas fur bie Thranen Gures armen Baters, ber mit entblogten Anieen, ohne marmen= ben Mantel, ohne anbern Troft als fein gages, mehmuthiges Rinbesberg auf ber Saibe ftanb und gitterte. Denft an ben Lehrling, ben zuerft eine fleine Sanbels= firma zu fich nahm, ber unter einer Dachfammer ichlief. wo ber Athem ihm gefror und an fein bamals ichwarges Saupthaar ber Reif bes Winters fich feste. Denft an bie erften Jahre einer Che, ber Ihr Guer Dafein verbankt, an Gure Mutter, Die, eines armen Burgers Tochter, in einem fleinen Sause wohnte, und fich freute, gum ichweren Diethzins vom bauslichen Bedarf gu fpa= Funf jammervolle Jahre lang fam bas Winterbolg fpater als ber Winter, und Ihr armen Burmer

lagt in Euren armseligen Betten, die Mutter frank, ich trug Euch, ich psiegte Euch, ich sang Euch liebevoll in den Schlummer. Denkt an Alles, was meiner Reise nach Indien, meinem erblüchenden Glück und dem Segen Gottes Trübes voranging; denkt, wenn Such nichts rührt, an Euren kleinen Bruder Johannes, den sein Schöpfer von dem Schoof der Mutter zu sich nahm, und der nun längst, ein himmlischer Seraph, bei seinem Gotte weilt! Denkt an Alles das, ich rath' Euch nicht, ich zwing' Euch nicht, ich sage dies nicht, sage nicht das, denkt, daß in meiner Brust etwas reisen will, benkt daran! — Geht nun oder bleibt! Thut wie Ihr's jest fühlt: (Geht ruhlg ab.)

(Es herricht eine lantlofe Stille).

### Marwell.

Ich bebaure, ich habe beim Bergog ein Bersprechen, ein Stellbichein, ich - murbe nicht bingeben, aber (harry ansehenb.)

#### Darry.

Ja wohl Maxwell, wir muffen ja; ach wenn ber Bater in feine alten Geschichten kommt —

#### Marwell,

3ch will Dich übrigens nicht -

#### Barry.

3ch bitte Dich, haltft Du mich fur fo unfelbstftan-

big? (Sieht bie Seinigen an) Ja, Kinber, feht wie Ihr loskommt, Marwell und ich, wir konnen nicht bleiben. Auf Ehre, wir konnen nicht bleiben. (Gehen Beibe ab.)

#### Lettice.

Sage mir ein Menich, wie man ben Ueberfluß beffer anwenden fann, als wenn man ihn genießt?

### Eliza.

Der Bater ist gar gut und lieb, ging er nur selber mit, es wurd' ihm schon gefallen. War's benn fruber wirklich so — so —

### Fran Chompfon.

Er ift ein Narr, wir haben jederzeit unfer schönes Einkommen gehabt, vor Fremben fo etwas zu reben! Ich benke, ich follt' in die Erbe sinken, wie er vom Winterholz anfing.

### Lettice.

Mso, wir geben.

Frau Chompson.

Der Abend ift wirklich verborben.

#### Eliza.

Schab' um unfre schonen Banber.

Frau Chompfon (aufftehenb).

Wir geben, ich werb's schon wieder mit ihm gut

machen, er bat feine ichmachen Seiten und rubrt nich gern felbit. Winterholz, armfelige Betten! Bitte, bitte, liebe Lettice, 3hr wartet icon fo lange! Jest mein' ich, bie Bergogin von Bebfort mochte boch mobl Augen machen, wenn fie mein Rleib fiebt, bas ihr zu theuer mar, und harry, ber gute Junge, wird und erwarten, und 3br Rleinen, wolltet ja noch auf ben Jahrmarkt fahren, ja, ja, Guer Sofmeifter, ich bab's ichon gebort, ber Batel Gerundium ichlagt immer nach Guch. Morgen ift er fort. Toms, Toby, ben Wagen vor! Gin angenehmer Abend. Carl Stuart wirb nicht feb= Ien und mit uns fprechen. D, ich habe Diamanten, die fich vordrangen! Rommt Ihr Lieben; morgen fruh um brei, vielleicht vier, find wir ba, boch muffen bie Pferbe um zwolf tommen. Wozu bat man bie Pferbe, wenn man fie nicht feben laft! Der Ruticher fann ja auf bem Bode Schlafen; es ift freilich schon falt bes Nachts, aber (zu Lettice) nicht mabr? Wir machen Fortschritte im Vornehmen?. Rommt, meine Lieben! Eliza, nicht bigarr! Dicht zu viel Geift! Debr Stoff! (an ihren Rleibern fühlenb) Doch Alles bei mir? Bacher? Die Borfe? Doch nichts vergeffen? (fich um= febend) Doch nichts liegen geblieben? Doch Alles bubich verschloffen ?

#### Lettice.

Die Umftanblichkeit ift nicht fashionable.

### Fran Thompfon.

Nicht? (befehlenb) Nun benn! Wagen vor! (Alle ab. Die Bebienten folgen.)

### Siebente Scene.

Thompson tritt heraus. Dann Fielbing.

### Chompfon.

Sie find fort — boch — boch?! Es muß mohl ein erbarmliches Zeichen von Gebuld auf meiner Stirn geschrieben stehen? Sie spotten meiner Worte, lachen meiner Thaten — Thaten? —

### Fielding (an ber Thur).

Ich war bei meinem Vetter, Mister Walter! Was sind boch Arme gut und glücklich!

### Thompson.

Sa, feib Ihr's Fielding? Saltet Ihr mich - fur geschickt, jest unfer - unfer Geschaft zu machen?

#### fielding.

Mifter Walter, Ihr gittert an allen Gliebern?

### Chompson.

Beht in mein - in mein Bimmer - in mein

Zimmer — ba, bort — ich habe mit Euch ein großes Geschäft, Bielbing —

Fielding (geht und wendet fich noch einmal). Was habt 3hr?

Thompfon (herrichend).

Geht. (Begutigenb) Geht, geht, ich fomme Cuch nach!

Chompfon (fturgt ans Tenfter inbem er ruft).

Sie gehen! (Seine Bruft hebt fich frampfhaft) Ich hab'
— ihr Glud — geschaffen — ich kann es — (Streift frampfhaft ben rechten Aermel seines Rockes auf und freckt die hand gen himmel) Gott, diese hand, zerschmettre sie! Gefordert wird von mir einst nicht mein Glud, gefors bert werden die mir anvertrauten Seelen! Darf ich?

### fielding.

(mit einem großen Briefe, tritt wieber heraus). Da liegt ja bie Post aus Mabras auf Guerm Pult!

#### Thompson

(fieht noch eine Weile in ber Mitte ber Buhne finnend, fahrt auf, befinnt fich, ba er Fielding fieht).

Sa, Cure Vorderung! Tretet voran! Wir wollen rechnen. (Folgt.)

Vorhang fällt.

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

## In Maxwells Saufc.

Maxwell mit einem geoffneten Bortefeuille und einem Bleiftift. Pidington treten von innen heraus.

### Pickington.

Ich fpiele ungern, boch verftogen Spielschulben gegen ben guten Con.

### Marwell.

Da habt Ihr vorläufig 100 Pfund.

### Pickington.

Bin ganglich abgebrannt. Die Gonvelfahrt hat viel gekoftet, und wenn Ihr Weiber bei Euch habt, feir Ihr zu nichts zu brauchen. Gehn wir uns morgen?

#### Marmell.

Beut' Abend bent' ich.

### Pickington.

Nein, heut' Abend hab' ich - fonnt Ihr mir nicht mehr geben?

Marwell.

Unmöglich.

Pickington.

3ch brauche 1000 Pfunb.

Marwell.

Sabe fie nicht.

Pickington.

Meine Chre fteht auf bem Spiel.

Marmell.

Unmöglich.

Dickington.

Dann morgen! Lebt wohl. (216.)

Marwell (allein).

Berbammte Beirath! Was find 100,000 Pfund? Man schlägt biese Kaufleute so hoch an und doch sieht man wenig Baares bei ihnen. Ein Glud noch, daß ich auf bas Doppelte Credit haben werbe. Ich muß mit Ephraim sprechen. Und wenn Harry erführe, daß ber Inhalt des Beutels, den ich für das verwundete Kind geben sollte, draußen auf der Flur in meine Tasche wans derte und die Leute sich mit fünf Guineen begnügen mußsten! (Blättert in dem Porteseuille) Spielschulden, alte Reste auß Paris, Marguerite in Calais, daß sie die Pest hole, Tausend Livres! Für Mary's Kind dreisährige Zehrung, die Leute verlangen noch immer Geld, und ich weiß kaum, ob dies Zeugniß besserer Tage, wo ich unschuldig lieben konnte, wirklich noch am Leben ist. (notirt und rechnet.)

## 3weite Scene.

Barry mit Eliza und Lettice.

### Darry

(ist wahrend ber gangen Scene blafirt und verrath selbst im übermuthigften Scherz, ben er fich erlaubt, eine innere Berriffenheit und Lebensmubigkeit).

#### Lettice.

Mh, Rechenmeifter, immer Bahlen im Ropf.

#### Marwell.

Bablen im Ropf und Mullen im Beutel.

| eid fice verligen Cettieg (ju Sarrb)- en veil mier if | 3  |
|-------------------------------------------------------|----|
| Cit Und Ber ? Co langivellig und verftimmit thora     | E. |
| benkt: Ihr deinigen mir Deuter migene gefolgende      | 1  |
| green en land nicht i Kannier bif eine bie daf Wei    | 1  |

darry.

In unfere Godizeit.

1133

Eliza (ladit)

Nehmt Blatz wir wollen bon ber Che fprechen

### Lettire.

Rehmt Stuhte, wir wollen uber unfer tunftiges Schickfal traumen. (Alle feben fich.) Eliza, wie Gentife Du Dich einzurichten?

### Eliza.

Ginrichten? Ich meine, wie wollen von ber Liebe fprechen. Was ift die Liebe?

Erttice.

Einbildung.

Marmell.

Und was ift bie Che?

Lettice

Borficht.

#### Eliza.

Dann wirst Du mit meinem Bruder oft Nachsicht baben muffen. — Du bift so verftimmt, Garry.

### Barry.

Es nebelt heute. Gin mahrer Sangetag!

#### Eliza.

Ich glaube, um gleich mit einer entschiebenen Aufrichtigkeit anzufangen, bag von uns Allen feiner ben andern liebt.

### Lettice (fleht auf).

Schon wieder bigarr?

#### Barry.

Sie hat Necht. — Sieh Maxwell, unsre Befanntsschaft ist jett sechs Monat alt. Wir haben uns tensnen lernen, wo boch?

#### Marwell.

Bei Befichtigung ber blonben Emmeline.

Eliza und Settice (wollen aufftehen).

### Barry.

Bleibt boch! Die blonbe Emmeline gehorte bem Bergog von Nottingham. Sie trug ftark. Beruhigt Euch nur, die Emmeline ift ein Pferd.

#### Marmell.

Wir waren Mitglieder einer Comité zur Ginführung arabischer Buchthengste —

#### Eliza.

Still! Still! Bon ben Pferben fill! Buptom, bram. Berte. U. 12

#### Darry.

Ich lernte Dich bamals bewundern, Marwell! Du wußtest von Pferden wie ein gefühlvoller Menschenkensner zu reden. Du hattest Schulden, das war zwar nicht originell, aber Du hattest einen seinen Anstand, Dich nicht damit zu brüsten, was ich für sehr erquistt halte. Wir wetteten einmal, wer dem Andern das größte Opfer bringen könnte und ich gewann, denn ich entschloß mich zu heirathen. Daß ich Deine Schwester wählte, geschah, weil sie von allen Damen meiner Bestanntschaft die wenigsten Vorurtheile hat. Sie ist nicht eisersüchtig —

Lettice.

Db, ob.

Barrn.

Sie ift nicht leibenschaftlich.

Lettice.

3ch bitte -

harry.

Sie wiberspricht mir nicht.

Lettice.

Ich widerspreche -

Darry.

Sie wird meine Freiheit anerkennen, mir in Gefell= ichaften nicht zumuthen, fie immer am Urm zu haben, .

fie wird mich reifen laffen, wohin ich will, und wenn man von ihrem Gatten fpricht, wird fie fich uber bie Stirne fahren, um fich zu besinnen, wer bamit ge= meint ift —

#### Marwell.

Das bringt mich auf Dein Versprechen, eine neue Philosophie bes Lebens zu schreiben.

### harry.

Ich habe zwei Philosophieen. Eine Nachmittagsphilosophie und eine Dammerungslehre. Die Erste ist für Bollblutige, die Zweite für Verwesende.

## Lettice.

Barry, bort auf!

#### Eliza.

Lag ihn! 3ch bor' ihn fo ungemein gern reben.

### Harry.

Seht, ich halte unser irbisches Dasein für ben unbewußten Traum einer bunklen Macht, die zuweilen in Berlegenheit ist, wie sie sich die Zeit vertreiben soll. Unser Erdball hat sehr viel Laster, nächst dem Raum ist die Zeit sein größtes. Mit der angenommenen Miene der außersten Flüchtigkeit schleicht diese Betrügerin Zeit so träge dahin, daß man vor Unmuth sterben möchte, und stirbt man wirklich, so ist man von der maskirten Schnecke betrogen: sie lief schneller als ein Windspiel.

#### Eliza.

Und bie Che, Philosoph?

#### harrn.

Ich heirathe, weil ich burch ben Tob meines Vaters einmal in die größte Verlegenheit kommen werde, mein Gelb in das allgemeine Fließen und Stromen der Dinge wieder umzuschmelzen. Ich muß eine Frau haben, die statt meiner verschwenderisch und vergnügungssüchtig ift. Ich bin es nicht mehr. Liebe Lettice, mein Bedienter entbeckte seit einigen Tagen graue Haare auf meinem Scheitel.

### Lettice.

So nehm' ich Euch zu Beugen, bag es nicht bereinft beißt, bie Che batte ihm ben erften Rummer verurfacht.

### Barry.

Che! Liebe! Leben! (gahnenb) Ihr haßt mich boch, weil ich fein Bergog bin, und liebt mich nur, weil ich Gelsteine habe.

### Lettice.

Jett werden wir wohl bie Statuten Eures neuen Clubbs zu horen bekommen.

### harrn.

Ihr lacht! Ihr nehmt es fur Scherz; gut, (ficht erregt auf) — ich bin nicht gludlich. Sturmend faffen mich die Wirbel biefer grafilichen Herzensobe und schleu-

bern mich im Kreise umher. Daß uns die Schöpfung boch einmal etwas Neues bote, einen herunterbonnernben Stern, eine Verwirrung ber Planeten! Ich möchte zur Abwechselung einmal die Baume roth haben, die Luft grün, die Flüsse gelb. Die Völker müßten hinten aus Asien kommen und Alles verwüsten und verwildern und die Menschen müßten in den Wälbern auf die Bäume klettern und die Affen, ja die Affen müßten die Welt regieren. (Die Andern lachen Alle.)

#### Eliza.

Es scheint, harry, als wenn Dir ein Abenteuer heut miggludt ift.

### Marwell.

Errathet Ihr benn seine Absicht nicht? Er ift auf bem Wege, ein Schauspieler zu werben.

#### Lettice.

Um Gotteswillen!

### Barry.

Ja, ja, bas war' es vielleicht! In einer ungeheizten Buhne lachen, unter einer grinsenben Maske
weinen, als Jungling Greise nachstohnen, als Greis
sich bie Larve mit feuerrother Jugend bemalen und Konig, Bettler, Schurk und Engel an einem Abend
— ich werbe Schauspieler — wenn ich nur ein besseres Gebächtniß hatte!

### Dritte Scene.

Toms, bann Tobh, zulegt Ephraim. Die Borigen.

Coms (fichnell und angfilich zu harry). Gnabiger herr, ber Gerr Bater laffen bitten —

### Barry.

Mein Bater befiehlt. Bift Du meines Baters Bebienter? Du trägst Dich wie ein Bettelbogt.

#### Coms.

Gnabiger Herr, ich beschwore Euch, es ift eben etwas vorgefallen —

### harrn.

Ein Riegel vor bas Schloß Eurer Diebereien mahrscheinlich?

#### Tobn

(flurgt ebenfo aufgeregt und verwirrt herein).

Gnabiger Gerr, ber Gerr Bater bittet bringenb, baß Ihr fommt —

### Darry.

Berlangen, Bursch.

Eliza (beforgt).

Was ift benn?

#### Ephraim

(tritt ein und bleibt an ber Thure fiehen).

#### Darry.

Sieh ba Ephraim, Geschäfte mit meinem Schwager? Da will ich nicht stören. (zu ben Bebienten) Geht, ich werbe kommen. (Bebiente gehen zögernb ab.)

### Barry.

Lebt mohl, lieben Freunde.

#### Eliza.

Was mag ber Vater fo bringenb -

### Barry.

Ich weiß, was es sein wird. Als der Vater vor einigen Monaten tobte, daß ich so viel Nächte durchsschwärmte, sagte ich ihm im Scherz: Vater, ich habe gehört, daß in Indien ein reicher Nabob, der besonders des Nachts von der Stimme seines Gewissens geplagt wurde, einen Trank ersunden hat, wochenlang hinter einsander zu schlasen. Er sagte, er woll' ihn mir in Calcutta bestellen lassen! Ach, mich sehnt darnach, lange, lange zu schlasen! Er wird wohl angekommen sein, der wunderbare Trank. (lächelnd) Gute Nacht, Kinder, vielsleicht bis zur Hochzeit, Letticia! Ein Schlaf, ein langer, langer Schlass gute Nacht, Eliza, gute Nacht, Ephraim, gute Nacht, Alle! Gute Nacht! (geht sinnend ab.)

#### Eliza.

3ch bin so erschrocken, was mag benn -

### Lettice.

Romm — ber Gebraer Ephraim! Mein Bruber hat mit ihm Geschäfte. (Beibe gur Seite ab.)

### Bierte Scene.

Ephraim. Marmell.

#### Ephraim

(tritt langsam hervor, und spricht wohlbehaglich lachelnd mit Beziehung auf harry).

Sute Nacht! gute Nacht! gute Nacht!

#### Marmell.

Guten Abend! konnt' ich wohl fagen, fo lange habt 3hr mich warten laffen.

### Ephraim.

Nun man kann auch sagen: gute Nacht, wenn bie Sonne ich eint und fie geht mannigmal unter bei hellem lichten Tage! haha, gute Nacht! Mylord wollten ja machen —

#### Marwell.

Wichtige Geschäfte, Ephraim. In funf Tagen ift bie Sochzeit.

### Ephraim.

Geschäfte machen? Hochzeit mit wem? Mysord wers ben fagen: gute Nacht Hochzeit! Und Cphraim wird fagen: gute Nacht Geschäfte!

#### Marwell.

Meine kunftige Frau bekommt 100000 Pfund Mitgift. Diese werben ausreichen, die Schulden unfrer Vamilie zu tilgen. Mester Thompson hinterläßt seiner Tochter eine Million; der Mann ist alt, überarbeitet sich; Ihr werdet mir ein angemessenes Darlehn um so lieber geben, als Ihr auch mit Sir harry, bem Sohn, in Geschäften steht.

### Ephraim.

Ich hab' boch manchmal recht meine Freude baran, was London ist eine große Stadt.

### Marwell (argerlich).

Rebet boch nicht ohne Verftand. Ihr gebt fur Gelb immer Worte aus.

#### Ephraim.

Mu, ich kenne reiche Leute, auch ohne Verstand, bie gaben viel Gelb, wenn fie konnten ausgeben viel Worte!

#### Marmell.

Bur Sache!

### Ephraim.

Was ift? Ich fage, London ift 'ne große Stabt —

#### Marwell.

Großer als Jerusalem. Wozu bas?

#### Ephraim.

Man kann in London gehen eine einzige Strafe entslang, und unterwegs erlebt mer eine Verschwering, einen Krieg, zehn hauser weiter ein Erdbeben, neben an die Best. Mylord, ich wunsch' Cuch Glud, Ihr werdet nicht heirathen.

#### Marwell.

Ich glaube, Du fprichft im Fieber.

#### Ephraim.

Das Fieber ist vorüber. Wie ich heut früh ausging in Geschäfte und horte bas Sauseln und Zauseln und Brauseln und gah die Kopse zusammensteden, bent' ich, ber Schlag soll mich rühren; ber reiche Thompson, ein Mann nach ber Uhr, ein Mann, ber weiß von Ebbe und Bluth, von Sonn's und Mondsinsterniß —

#### Marwell.

Schurf', Du folterft mich.

### Ephraim (für fich).

Ein Jub einen Chrift foltern? Etwas Neues! Der reiche Thompson ift nicht banterott, aber habt Ihr ichon gesehen auf'm Meer ein Schiff, wenn's fturmt?

#### Marwell.

Lag Deine Bilber! Banferott?

### Ephraim.

Rechts und links schwankt's, ober Einen, ber ertrinken will — auf und ab, und oben und unten —

#### Marmell.

Ich bring' Dich um -

#### Ephraim.

Ein einzig Pfund? Um nichts bringt Ihr mich, Mhlord. Euer Schwiegervater — was weiß ich, wenn ein Haus nicht recht sieht — und wankt und schlenkert — so kommt der Wind man weiß nicht wie, man weiß nicht woher, aus der Erde, aus der Luft, aus oben, aus unten — Der Harry war mir schuldig 11000 Pfund. Ich hab' gezeigt mein Papier, und habe gekriegt baar ausgezahlt.

#### Marwell.

Ein Migverftandnig!

### Ephraim.

Migverständnis. Die Kausseute verstehen sich Alle febr gut; die Turken verstehen die Hollander, die Hollander die Berser —

#### Marwell.

Ungludeprophet, Du lugit.

### Ephraim (will gehen).

Prophet? Reiner von ben vier großen und feiner von ben zwolf kleinen. Ich luge, Mylord? Holt Cuch

bie Wahrheit selbst. (wendet fich gum Abgehen) Werbet Ihr heirathen?

### Marwell.

Rein Gebante!

## Ephraim.

Das Mabchen mar heut fruh ein Bilb, in einer Stunbe, wie ift fie hafilich geworben!

Marmell (in Bergweiflung).

Rein Gebante!

### Ephraim.

Es giebt viel reiche Kaufmannstöchter, Mylord. Ihr habt ein Talentchen, Weibern zu gefallen. Als ich jung war — was red' ich? Macht neue Geschäfte (schlägt auf die Rocktasche). Ich din nicht abgeneigt. Mit Empfehlung! Mylord, noch viel zu thun. (sich umsehend). Es ist wohl 3 Uhr. Was die Sonne so hübsch aus dem Nebel herauskommt! Ia, Ia! Schöner Sonnenschein! (mit satirischem Nachdrucke) Gute Nacht, Mylord! (Ab.)

## Funfte Scene.

Lettice, Eliza treten erwartungsvoll herein. Max= well steht wie angebonnert. Zulest Phillips.

Eliza (angfilich).

Ihr feid so verstort.

#### Lettice.

Bas ift Bruder? Der Bater ift fchnell ausgefahren, — die Mutter hat mir eine Mittheilung gemacht. —

### Eliza.

Mein Simmel

#### Marwell.

Euer Bater, Dif (auf ben eben eintretenben Phillips geigenb) Boret ba -

Eliza (fiurgt auf Phillips zu).

Gott im himmel, mein Bater - ift tobt?

### Phillips.

Mehr als tobt! Er ift ein Bettler.

#### Eliza

(fieht erstarrend Phillips groß an).

### Phillips.

Gine Unternehmung, von der niemand etwas mußte,

machte ihm zur Pflicht, mit einem Kaufmann aus Bristol zu theilen. Die Nachricht kam so überraschend, daß man unste Kassen überlief, Tausende von Nechsnungen einreichte, die wir bezahlten. Wir handelten so, daß man in Eurem Vater den ehrlichen Mann beswundert, aber auch in ihm den armgewordenen besmitleidet.

(Eliza finft an Letticens Bruft.)

#### Marwell.

Es ist ein sehr bebauerlicher Vorfall. Liebe Schwefter, die Mutter wird — man wird sie boch vorbereiten mussen — wirklich es ist — was kann man anders sagen: es ist — kolossal überraschend — und in der That, schon als bloßes Ereigniß, als — nackte Thatsache betrachtet — jeder Leberlegung werth. (ab.)

#### Lettice.

Liebe Mistriß Thompson, erholt Ihr Euch? Wie hatte man das traumen, vielweniger wirklich erleben können! — erlaubt mir, liebe Miß — mich — über diesen höchst eigenthümlichen, jedoch nicht — crewarteten oder vielmehr — mit einem Worte, über diese Thatsache mich zu sammeln, meine Liebe! (geht ab).

## Sechste Scene.

Eliza. Phillips.

#### Cliza.

Sie verlaffen mich, bie harten fühllosen Seelen! — — Aber arm — ist es benn moglich? arm? Sagt, lieber George, was nennt man arm?

### Phillips.

Nichts befigen. Alles entbehren.

### Eliza.

Entbehren? Ich entbehre nichts.

#### Phillips.

D Miß, Ihr kennt bes Lebens Wiberspruche nicht. Eliza, Ihr verschmahtet einst biese Sand; barf bas in= nigste Gefühl — (tritt heftig auf sie zu) —

#### Eliza (halbweinenb).

St! St! Wenn man arm ift, Mefter Phillips, barf man uns auch so auf die Schleppe treten?

### Phillips (beleibigt).

Man fann es nicht; benn Ihr werbet feine mehr tragen,

#### Eliza (erfdredent).

Das ift arm? (Nach einigem Befinnen) Gir George feid Ihr auch arm?

### Phillips.

Ich war es. Denn jett fuhl' ich ben fürchterlichen Abstand nicht mehr.

#### Eliza.

Der Bater hat oft von ber Armuth gesprochen. Wir wollen nun sehen, was bas ist. Seib heut Abend bei uns, in unserm grunen Zimmer, Sir George, ich habe Euch noch auf so Vieles zu antworten. Beim Schein ber Kerzen am Kamine läßt sich traulich plaubern.

### Phillips.

Ihr werbet das grune Zimmer, ihr werbet die Kersen und den Kamin nicht wieder finden.

### Eliza.

Wie? - - Auch die Blumen nicht, die heut auf meinem Tische ftanben?

## Phillips.

Mußtet Ihr erst arm werden, um diese Euch so oft gebrachte stille Huldigung meiner Liebe zu bemerken! — — Auch diese Blumen findet Ihr nicht.

### Eliza.

(erflaret, bricht dann in Thranen aus, sammelt fich aber wies ber und reicht ihm die Hand).

Lebt wohl, Sir George! Nun weiß ich — was Armuth ist! (Ab.)

### Phillips (allein).

Sie liebt mich! Nur bas Glud hatte ihres Herzens freien Strom gehemmt! — — Und boch! Ewiger himmel, zurne mir nicht, wenn ich nicht mehr in ber Armuth lieben kann, was mich im Glanz versich mahte! Erbenguter wollte ich ja nicht. Aber bes Elends frostigen Almosen, eine Liebe, die nur das Schickfal aufthauen konnte, muß ich — — (fill in sich hinein) verachten! — Gieb ihnen, Gott, den Glanz ihres Daseins wieder und zerschmettre mich, wenn sie gludlich sind, wie sie es waren ohne mich. (Ab.)

Verwandlung.

#### Siebente Scene.

Freie Straße vor Thompsond Hause. Nechts und links sind Häuser. Vorn ein allein liegender großer Stein. Es ist Nacht.

3wei Nacht machter. Dann Garry. 3

fring Cian and I win

### Die Nachtmachter

(pfeifen, feben fich bann an und fragen Beibe zu gleicher Bett). Warum rufft bu nicht?

### Erfter.

3ch habe beute fruh zulett gerufen.

#### Bweiter.

Dann ift bie Reihe an mir. Sieh, fieh, hier ben reichen Thompson! Als wir ihm bas vorige Neu-Jahr Neu-Jahr munschten, wer hatte bas gebacht?

#### Erfter.

Und wir auch nicht, baß wir bas nachste Neu-Sahr um funf Guineen Neu-Jahr kommen wurden, zweimal funf ist zehn —

#### Bweiter (ruft).

Behn ift die Glock! (Beibe pfeifend ab.)

ablifible i

### Barry

(tritt in fiebernber Erregung auf).

Wie ich aus Marwells Saufe trete, fallt mich rings bie Meugier, in allen Strafen bas boshafte Mitleib aus taufend Reblen an. Jeber Sund, jeber Denfch, ber Sonnenschein wußt es icon. Entfest vor biefen er= ftarrt glogenden Augen flucht' ich in bie entlegenften Gaffen; bie Rramer, Die Pfanbleiher, Die Birthe, Alle miffen's. Ich fluchte mich in bie Spelunten ber Diebe. Reiner will mich mehr bestehlen. Berfolgt von ber morbenben Reugier blieb mir nichts mehr übrig als bie Rirche; ich fturzte in die Sanct Bauls = Rapelle und verstedte mich hinter bem Altar, um bort ungeftort gu fluchen. - - - Ift es benn mahr? Furchtbares Schicffal! Best, bier fieh mir in's Untlig, Schlan= genumwundenes Mebufenhaupt! Die Nacht giebt mir Muth, beinem ichabenfroben Belachter Eros zu bieten! Da, ba liegt bas Baus wie ein Sarg. Sonft bligend von hundert Lichtern. Best wie ein Reft fur Gulen! 3ch will hinein, will bie graufe Gewigheit von ben fahlen Banben lefen, und ihr fluchen. Rein, nein. nicht Bluch, ich verachte bie Belt, und wer noch bem Einen fluchen fann, ber muß ein Anberes noch lieben tonnen; ich liebe nichts, nicht bas Leben, felbft nicht ben Tob!

## Achte Scene.

Ein Sherif mit Begleitern, bie Facteln tragen, tritt aus Thompsons Saufe. Sarry.

### Sherif.

So! bas Saus und all Gerath ift verfiegelt! Jest auch bas Portal!

(Man verfiegelt es.)

Barry.

Lagt mich ein!

Sherif.

Achtung vor bem Gefet. Rur ber Ronig fann biefe Siegel lofen.

Barry.

Lagt mich ein.

### Sherif.

Sir Harry, der Sohn bes armen Thompson? Euer Bater hat gegen Abend sein Haus verlassen und wohnt in der Borstadt St. Giles. Da lag ein Brief für Cuch auf dem Comptoirtische. Guten Abend! (giebt Harry einen Brief und geht mit seinen Begleitern ab.)

#### Barry

(halt einen von ben rothgefleibeten Faceltragern gurud).

He, Glühwurm, leuchte! (Erbricht ben Brief, lieft ihn, erschrickt und winkt bem Träger zu gehen. Dieser ers wartet ein Trinkgeld. Harry sucht in den Taschen und findet nichts.) Ich bin abgebrannt, wie Deine Kerze. Es steht ja auch Vollmond im Kalender, guter Freund. Ein Andermal. (Der Gerichtsbiener ab.)

### Barry

(fturgt vor. In bem Briefe lefend, bitter.)

"Guer Berrlichfeit werben um ein armes Baifenfind, bas ber Buf Eures Roffes verwundete, nicht vor Bericht - funf Pfund - ein Almofen - bas ber Chre und Burbe Eures Standes -" Funf Pfund ?! Und um bas Uebrige bestahl ber Schurfe Marmell bie blutige Bunbe eines Rinbes und bas Gemiffen eines Freun= bes? Das arme Rind! Das Rind! - - Und mar' ich einem Bucherer Millionen fculbig, ich tonnte ihm lachend in biefem Augenblick meine leeren Safchen gei= gen, aber bie Schulb an ein armes Rinb? - Mur noch hundert Pfund! Wo nehm' ich fie ber? Soll . ich fpielen? Ich habe feinen Ginfat. Sundert Pfund. Wo nehm' ich fie ber? Sab' ich noch Freunde? Sa bier - hier wohnt Ephraim. Ephraim, borft Du, Ephraim. (Mefft Cphraim nach.) Einen Sanbel, einen guten bei Gott, Cobraim, 'nen guten Sanbel.

### Ephraim.

(erscheint am Fenster eines hauses im Borgrunde). Wer ruft?

### Barry.

Ephraimden, 50 Procent von einem Freund.

### Ephraim.

Ihr afft mir nach; Wit aus leerem Magen ift frostig.

### garry.

Rennst Du mich, Cphraim? Werb' ich wieber reich, wir schlachten zusammen ein golbenes Kalb.

### Ephraim.

Ein goldnes Kalb? Gir Harry. Euch Gelb geben? Daß ich jett ichon Horner hatte!

### Harry.

Hundert Pfund, Gelb! Gelb! Ich hab' eine Schuld, Ephraim, eine Seelenschuld. Mensch, mach', bag ich schlafen kann!

### Ephraim.

Sind wir Juben boch Menschen? Trinkt ben Schlafs trunk von bem indischen Nabob! Gute Nacht! (Schlagt oben bas Fenster zu.)

### Barry (allein).

Die Welt fehrt sich um. Ich werbe wahnsinig.

Hunbert Pfund für das Kind; ich möcht' sie aus der ber Erde scharren. Sonst kannt' ich kein Echo, als als eins, das Alles bejahte, jest antwortet mir nichts, als der Wiederhall meiner Flüche. Horch, da kommen Weiber! Die Weiber Londons kennen mich, und die hübsch sind, haben mir zu danken. Weiher haben Herzen. Es sind Leichtfüße —— sie springen über das Getafel des Markts. Es sind Tänzerinnen. Ha! Vanzetaisch, Bluette, guten Abend, Ihr Kinder, kennt Ihr mich?

## Reunte Scene.

Fantaiste und Bluette (in Manteln, jeboch bie tangers mäßig weißen Füße sichtbar). Zwei Männer mit Fackeln begleiten sie.

### Santaifie.

Ab, Monsieur Harry, wir fommen aus ber Opera.

### Bluette.

Aben heut nift gemaft, furore, parcequ'on ne parle que de Monsieur Harry.

### Barry.

Von mir, von mir?

#### Santaifie.

Bon Ihr Bater fein groß Unglud.

### Barrn.

Nicht so groß, wie Ihr benkt, Kinder? Ich war gestern Abend bei Euch, und vergaß eine goldene Kette mitzunehmen.

### Bluette.

Stand mir beut icon febr gut.

### garry.

3ch vergaß bei Guch meine Borfe.

### Santaifie.

Schon geftidt! Bon Perlen gestidt! Kann fie haben wieber, Sir Harry.

### harry.

41 Guineen barin!

#### Bluette.

Pfui. Eine fo schone Cavalier und gablen fo genau ihren Gelb. (Beibe ab.)

### Barrn.

Elende, die Ihr Eure Seele in ben Fusigehen habt! Eure falfchen Blide machten einst meine Golbhaufen fluffig, erstidt baran! Sundert Bfund! Auf jeden Stern ba oben am himmel ein Pfund! Sa, wer ruft ba? ruft man mich? (Bieht sich an die Sauser, man hort auf der linken Seite einen grellen Diebspfiff, ben ein Anderer auf der Rechten beantwortet.) Sorch! so grußen sich die Gersteller bes bürgerlichen Gleichgewichts. Die Diebe sind bes Teufels Zunge an der Wagschaale des Gesschicks. (Man hort wieder pfeisen.)

## Behnte Scene.

Drei Diebe schleichen mit einer Leiter heran. Sorgsfältig sich umspähenb, sehnen sie die Leiter an Ephraims Venster, zwei beobachten noch eine Weile bas Terrain und ziehen sich allmälig zurück. Einer macht Anstalt, bie Leiter zu besteigen. Harry.

### Barry (für fich).

Das Gesicht bes Schurfen ist entstellt, und boch sollt' ich ihn kennen. Hundert Pfund! Wenn ich seinen Raub mit ihm theilte! "Ehrlich ist's, einen Dieb bestehlen. (Eritt auf ben eben die Leiter besteigenden Dieb zu und faßt ihn an der Kehle) Halt da! Ist diese Kehle galgensest? Du scheinst auch Gesichter stehlen zu konnen? Ober bist Du's selbst, ein Ebelmann, ein Evelmann von Zufallsgnaden, ein Lord, dessen Grafschaften in dem Würselbecher liegen, Lord Pickington?

### Pickington.

Ihr werbet boch keinen Larm machen, Gir harry, wenn fich ein Gentleman die überfluffigen Prozente holt, bie ein Bucherer in Zeiten ber Noth von ihm ftabl?

### Barry

(fich auf feine vorige Meußerung beziehenb).

Des Teufels Bunge! Des Teufels Bunge! Gebt mir hundert Pfund.

### Pichington.

Satt' ich fie, ich wurde sie mir nicht holen wollen (fleigt hinauf).

### Barry.

Sundert Pfund!

### Pichington.

Haltet die Leiter! Wir wollen Galbpart machen. Kommen Hascher, so sagt: ich sei verliebt, ha, ha! Hamlet sagt: Es geschehn mehr Dinge unter bem Monde, als wovon unsre Schulweisheit sich traumen läßt.

### Darry.

Ihr legt ben Shakespeare sehr eigenthumlich aus!

Pichington (oben aus bem Fenfter).

Wartet! Ich fomme balb gurud.

#### Darry.

Ich beginne bie Schule bes Lebens, womit Ansbere aufhoren. Sundert Pfund noch und bann betteln!

Betteln bei ben Fischen in ber Themse. Um hundert Pfund — ein Dieb! Zum erstenmal hor' ich, daß mein Herz angstlich schlagen kann. Zum erstenmale wälzt die Angst alle Blutatome durch meinen Körper. Horch, naht sich etwas? Ha — was soll das Glöcklein? (Man hort in der Ferne ein kleines Glöcklein schallen.)

## Gilfte Gcene.

Ein Leichenführer kommt langsam, hinter ihm tragen Einige einen kleinen Sarg. Es folgen noch zwei ober brei Begleiter. Harry.

### Barry (fich umfebenb).

Ein Sarg? Eines Kinbes Sarg? (Sturzt von einer Ahnung ergriffen, auf bie Trager zu) Ha, Weß ist bas Kinb?

### Leichenführer.

Stort ben Bug nicht! Das Kind ift Gottes. Die Mutter tobt, ben Bater kennt man nicht.

### Darry.

Bo fommt Ihr ber?

### Leichenführer.

Vom Monte pietatis, ber frommen Anftalt fur Ber-

#### Darry.

Das Rinb?

### Leichenführer.

Warb schwer verwundet, vom Pferbehuf eines roben Cbelmanns. Lagt uns geben. Die Armen haben Alles weit, auch ihren Kirchhof. (Der Zug geht vorüber.)

### Barry.

Das Kind ist todt? Der Frühling todt, um meinen Winter todt? (Stößt die Leiter um) Fluch mir! Nein, nein — nicht fluchen mehr! Ihr Sterne droben, was winkt ihr mir, was zittert ihr so, ihr flackernden Lichter? Wollt ihr den Weg, den Weg mir weisen, wo ich weilen darf? Ja ich versteh' Euch, ihr prangenden Himmelsleuchten, am frischen Grab bes Kindes will ich besten. (Geht dem Zuge nach.)

Der Borbang fallt.

# Vierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Eine ärmliche niedrige Wohnung, mit einem Fenfter, wo Blumen stehen, und mehreren Gingangen.

#### Eliza

(allein; nimmt eine golbene Rette vom Salfe).

Ein solcher Schmuck steht nicht mehr zu einem einsfachen Kleibe. (Am Fenster) Der gute Phillips liebt mich nicht mehr. Wohl bringt er mir Blumen, aber seine Blicke beuten sie nicht. Er haßt mich, und barum verwelken sie.

### 3 meite Scene.

Cafar, Jeffry (fommen gantenb aus bem Nebengimmer). Spater Thompfon.

Cafar (hinter ber Scene). Du giebst ben Brief.

### Jeffry

(fürzt herein und lagt eine Menge Briefe fallen).

Den Alison mag ich nicht; ich zerreiß' ben Brief. (Berreißt einen Brief.)

#### Cafar

(wirft fich in bie Bruft).

Ihr unterfteht Guch, mein Gerr! Das foll man mir nicht umfonft gethan haben.

### Jeffry.

Ich mag ben Alison nicht, und wenn aus bem gan= zen Ball nichts wurde!

Eliza (tritt bazwischen).

Was habt Ihr nur?

### Cafar.

Mylord Alison ift mein Freund, mein Bruder, eine Intimitat von mir. Er ober ich.

## Jeffen.

Beb' die Briefe auf!

#### Eliza.

Schamt Cuch, fo zu ganten! Bon welchem Ball rebet Ihr benn?

#### Cafar.

Ich werbe Euch zeigen, was ein Ball ohne mich

ift! Ich blaf' Cuch bie Lichter aus, mach' Cuch ben Tußboben fo glatt, baß Ihr hinfturzt, ich werf' Cuch bie Venster ein —

Jeffry (fallt über ihn her).

Du schlechter Bursch! (Schlägt ihn.)

Eliza (bazwischen).

Wollt Ihr wohl!

Chompfon (tritt heiter herein).

Was giebt es benn hier? Was liegen ba fur Briefe auf ber Erbe? Sebt fie auf!

Jeffry (ruft).

Toms!

Cafar (lacht übermäßig).

Da fannst Du lange rufen.

Eliza (will fie aufheben).

Ihr bofen Buben.

Thompson (halt fie gurud).

Laf fie! Sebt mir Alles auf!

Cafar und Jeffry (thun es murrenb).

Thompson

(fieht bie Briefe an und lieft bie Aufschriften). "An ben jungen Lord Pembroke." "An Gir William Oxford, Baronet." "An Miß harriette Bembrote, bie liebenswurdigste ihres Geschlechts unter ber Sonne." Bas follen die Briefe?

## Jeffry.

Am nachsten Freitag ift Casars Geburtstag, und die Mutter hat erlaubt, daß wir von allen jungen Gentlemens und Ladies unfrer Connaissance, einen Rout —

Cafar.

Ginen Ball.

Jeffrn.

Mein, einen Rout! -

Thompson.

Wann hat fie bas erlaubt?

Cafar.

Vor 14 Tagen.

Thompfon (lieft einen Brief).

"Liebenswurdige Miß harriet! Ich habe die Chre, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß der Geburts= tag meines Bruders, des ehrenwerthen Casar Thomp=son Esquire, nachsten Freitag verabredetermaßen ge= feiert wird, bemerke jedoch, daß die Familie Thompson ihre Wohnung aus der City in die Borstadt St. Giles am Dominikanerpfortigen zwei hauser weit von der

Ede ber Lohgerbergasse verlegt hat. Mit unerkalteter Hoch= achtung und anbetungsvoll Jessey Thompson Esquire." (für sich) Sollte man's glauben? (laut) Kinber, recht gern! Mit Vergnügen! Ich wünsche viele Unterhaltung. Aber sagt mir, wer besorgt benn die Briese an die Abdressen?

Cafar.

Toby.

Jeffry.

Wie bumm!

Thompfon.

Diener haben wir nicht. Seht, bas ift nun wirtlich schlimm. Aber wie, gebt bie Briefe felber ab!

Cafar.

Gelber ab?

Jeffry.

Da hatten wir ja nicht zu fchreiben brauchen.

Thompson.

Ah fo! Dann freilich! Zum Schicken hab en wir Miemanben und felbft abgeben, bas mare just nicht faschionable —

Eliza.

Und Ihr albernen Jungen glaubt, bag ein Einziger von ihnen in unfere arme hutte kommen wird?

Cafar und Jeffry (gufammen).

Sie haben's ja versprochen.

Oustow, bram. Berfe. II.

14

#### Eliza.

Bor 14 Tagen, als wir noch reich waren.

Cafar und Jeffen (zusammen). Sobo! Gentlemens und Ladies halten ihr Wort.

### Eliza.

Schamt Euch über Guren Unverftanb.

### Thompson (zu Eliza).

Lag sie, gute Cliza! Die Armuth mag sie lehren, bag wir entbehren mussen, moge ihnen aber niemals ben Glauben an bie Menschen nehmen! (sehr zutraulich und fröhlich) Wist Ihr was, Jungen? Die Briefe sind nun einmal nicht abzugeben, wir wollen ben Geburts= tag anders feiern.

Cafar und Jeffen (verftimmt).

Wie benn ?

### Thompfon.

Wir gehen hinaus in's grüne Feld, und nehmen bie Mutter und Eliza mit, und weit, weit, wo uns niemand sieht, lassen wir, was meint Ihr wohl, in bie Luft steigen —

# Cafar und Jeffry.

Judhe, einen Drachen!

Thompfon (in bie Sand flatfchenb).

Brav! Das foll in ber freien Luft eine gang andere

Freude sein, als so ein langweiliger Ball. Ein Drache, hoch über die Londoner Kirchthurme weg!

### Cafar.

Beifa. Aber mober friegen wir ibn, Bater?

### Thompson.

Den mach' ich Euch. D Ihr follt Eure Freude haben, was ich aus meiner Jugendzeit noch fur Bunberbinge weiß!

# Jeffry.

Duer eine Stange und Bindseile himüber und bunt Papier -

# Thompson.

Und drauf groß gemalt (zu Eliza) von dem guten Mester Phillips — das englische Wappen! Lowe rechts, Einhorn links, oben drüber die Krone! So lustig haben wir Euren Geburtstag noch nie gefeiert.

Cafar und Jeffry (fid) umarmenb).

Juchhe!

#### Cafar.

Sage mal Vater, ift's mahr? So ein Drache, wenn er recht steigt und steigt, kann Ginen mit fortziehen?

#### Thompson

(macht die Geberbe des Anziehens).

Wir ziehen an, halten fest aus Leibestraften und stemmen ben wilben Kerl zurud.

14 \*

# Jeffry.

Beiga ein Drache!

Cafar.

Gin Drache! ein Drache! (fpringen beibe luftig binaus).

#### Dritte Scene.

Thompson, Eliza, barauf feine Frau.

#### Eliza

(fieht eine Weile und fturzt fich bann an ihres Baters Bruft). Mein guter Bater!

### Thompson.

Mein gutes Kind. Buft' ich nun, wo Garry ift, fo mar' ich bei all' ber Noth boch ein überglud = licher Mann!

## Frau Chompfon

(tritt heraus, ihr ganges Benehmen zeigt einen komisch affettirten Schmerz, fie spielt bie Leibenbe, bie Zerstreute, bie in ihre neue Lage fich nicht finden kann).

Steigen? Fallen? Wen willft Du fleigen laffen, lieber Mann.

### Thompson (fie umarmend).

Dich nicht, mein Engel! Gier war von einem Drachen bie Rebe.

#### Frau Thompson.

Ihr lacht ben ganzen Tag, Sir Walter! Ich kann mich in bas Clend nicht finden.

#### Thompson.

Elenb? Wir find einfache Burgersleute, aber feine Bettler geworben.

### Frau Chompfon (fest fich).

Baffer. (ju Eliza) Kind, bring' mir ein Glas

#### Eliza (geht hinaus).

#### Chompson

(fest fich an ben Tisch, um in Rechnungsbuchern zu notiren).

Mach' mir feine Borwurfe! Wind und Wetter laffen fich nicht gebieten, ich hab' um Euretwillen viel gewagt, um Euretwillen mußt' ich viel verlieren.

### Frau Chompfon.

Ich will nicht mehr vom Herzog von Devonshire sprechen; aber daß wir die Verbindung mit den Max-wells aufgeben mußten —

### Thompson.

Vergiß boch Deine eigne Wurde nicht! Diese Maxwells sind an Allem schuld. Sie vermochten Dich, Deine Mittel zu überbieten, und wie schamlos, vom Traualtar wegzutreten, jest, wo ihnen das Jawort der Liebe nicht mit Wechseln verbrieft wird!

#### Fran Chompfon.

Lag es nur Gliga nicht boren, Die gramt fich im Stillen -

### Thompson.

Um ben Fant, ben Maxwell? Schwerlich. Das Kind hat ein sonderbar Berz. Es glaubte nie an sich und suchte sich in Zerstreuungen zu verlieren. Zetzt erst steht sie ihrem, bem himmel sei Dank, nicht verdorbenen Gemuth' Rede und ich hoffe viel von ihrem Gerzen.

## Fran Chompfon.

Doch nicht um bes jungen Phillips willen? Rim= mermehr.

# Thompson.

Du glaubst, bieser eble junge Mann wurde bie Liebe eines armen Madchens annehmen, bas ihn im Reichthum verschmahte? Was mich so bitter gekrankt hatte, war, wie ich sah, baß sie den herrlichen Jung-ling liebte und aus schaalem Weltsinn, aus Liebe zur vornehmen Bizarrerie einem Geden die Hand reichen wollte, den sie verachtete. Sie kommt, store sie in ih= rem innern Jammer nicht!

#### Eliza

(bringt bas Glas Waffer).

frau Thompfon (nimmt bas Baffer).

Ach Du gutes Kind! Dies (an bas Waffer) ift bas

Legte, was mich an unsern frühern Stand noch zus weilen erinnert. Einen Millionair zu besuchen und von allen Erfrischungen, die man angeboten erhält, nur ein Glas Wasser begehren, ist doch immer das Nobelste!

### Eliza (låchelnb).

Möchten wir alle unsere Erinnerungen fo wohls feil haben!

# Frau Chompfon.

Setze Dich mein Kind. Was werben wir nun in unfrer neuen Lage anfangen? Der Harry hat uns verlaffen, weil sein großer Geift ihm nicht erlaubt, in einer so kleinen Sphare zu wirken.

### Thompson.

Bei feinen guten Freunden wird er fich verborgen halten, ober fich irgendwo vor fich felbst versteden.

### Fran Chompson.

Ohne Taschengeld, ohne franzosische Basche! Ach! es gehört Tapferkeit bazu, sich so im Spiegel seines Nichts zu erblicken. Haben wir noch einen Spiegel? Wie heißt bie Straße, in ber wir jetzt wohnen?

### Thompfon.

Lohgerbergaffe.

Frau Chompfon (affettirt leibenb). Bas ift bas fur eine Familie Lohgerber?

### Thompson.

Bor breißig Jahren war ein Better von Dir Lohgerber.

### frau Thompfon.

Ein Better von mir? Du irrft wohl, lieber Balter. Bas haben biefe Lohgerber im Staat jest fur eine Stellung?

### Thompson.

Die allerehrenvollste; benn wenn einer von ihnen ftirbt, fallt er noch im Tobe nicht zusammen. Ihre Saut ift gut gebeizt, fagt Chakespeare.

### Frau Thompson.

Ja, ja, bie Ebelleute haben boch immer etwas voraus, selbst unter der Erbe! Ich sinde, daß ich in den Jahren unsers Glücks sehr viel vom gewöhnlichen Leben verlernt habe. Das Einmaleins, die Regula de Ari, die allgemeinen Naturgesehe und die jährlichen Jahrmärkte, glaubst Du wohl, daß ich noch weiß, um welche Uhr des Morgens in der Regel die Sonne ausgeht? Eliza, Du bist so still. Deine Mutter muß sich durch Plaubern die Zeit vertreiben. Man verlernt die einfachsten Regeln der Naturlehre und des körperlichen Gleichgewichts. Wenn ich einen Tops in die Hand nehme, ich weiß nicht, ob er sest siet voor gand.

### Thompson.

Much wenn etwas b'rin ift? Soho, ba bift Du

aus alter Beit noch Sausfrau genug, ihn nicht fallen zu laffen.

### Frau Chompfon.

Aus alter Beit! Ich weiß nicht, Du fannft Dich merkwurdig leicht in bie neue Lage finden. Freilich bist Du nur mit Zahlen umgegangen! Wer aber mit Leuten verkehrte —

### Thompson.

Die nichts gablen -

Frau Thompson.

Mit Lenten, bie ben guten Ton haben -

Chompson.

Und boch feinen guten Rlang!

Frau Chompfon.

Mit Leuten, bie angeschrieben fteben -

Thompfon.

Beim Wirth mit boppelter Rreibe!

# Fran Chompson.

Dem wirb es schwer, wieber in die allgemeine Obersstäche ber Natur zuruckzukehren — (aufspringend) Eliza, wir sind ja zu morgen bei der Marquise von Somerset eingeladen. Auf meinem schwarzen Barret sind vom Berzog von Devonshire noch Wachsstede, um Gottesswillen —

#### Eliza.

Mutter! Wo bist Du mit Deinen Gebanten? Frau Chompson.

Ja fo! D hat man einmal die hoh're Bestimsmung seines Daseins gefühlt, so ist es schwer zu — zu — o Gott, wie geistreich bruckt' ich mich früher aus! Zest fehlen mir die Bilber, fehlt mir das Sprachsorgan, und auch der hohere Geist, er kehret niemals wieder. (Fällt erschöpft in den Sessel.)

# Thompson (bei Geite).

Ich will boch sehen, ob bie Sausfrau sich burch nichts mehr wieder anregen läßt. (steht auf und giebt ihr scheindar recht.) Ja, ja, es ist doch nicht so leicht, aus steben himmeln so in den Borschmack der Holle zu kommen. Um nur die Küche zu nehmen, früher komstest Du jede Speise bereiten, Mary; wußtest, wie viel Mehl man braucht, wie viel Eier, ob man das Weiße zurückbehält oder blos das Gelbe quirlt, und hattest es am Schnürchen, ob man zwei oder drei Finger voll Salz oder Deine nette ganze Hand voll in die Suppe schüttet. Ich glaube nicht, Mary, daß Du mehr weißt, wie man Oftersiaden backt.

Fran Chompfon.

Was fallt Dir ein?

Thompson.

Dber einen Gierfuchen?

#### Frau Chompfon.

3ch bitte Dich.

#### Thompfon.

Auch mir wird's schwer, die alten Gewohnheiten ganz aufzugeben. Seut Mittag will ich 'mal eine Guinee springen lassen, nach Cheapside reiten, mir einen Fasan schießen lassen, den verzehren in guter Gesellsschaft, die sich da zusammen findet, und wohlgemuth die Nacht nach hause kommen.

#### Fran Chompfon.

Eigner Ginfall.

### Chompfon.

Ia, wenn ich ba zu Pferbe ankomme, Kind, kann ich mir boch keinen Gierkuchen bestellen. Ein Fasan, bas wird's wohl fein muffen.

### Frau Thompson.

Reite, reite! Das wird nicht bie erfte Rrabe fein, bie man Dir in Cheapsibe fur einen Fasan ausgiebt.

### Thompson.

Mary, Mary! Die Leute da verstehn sich auf die Ruche.

### Frau Thompson.

Ich fenne bas! Da nehmen fie so alte Thiere, bie Sonntagsjäger schon tobtmube abgejagt haben, und spiden fie so ftark, bag vom Fasanen = Geschmad nichts

mehr übrig bleibt, und machen bann ein so unmensch= liches Feuer barunter, daß so ein Thier an ber Haut ganz braun gebraten, aber am Knochen noch roh ift.

# Thompfon (bei Geite).

D fie versteht noch bie Ruche! (laut) Was hilft's! In's Wirthshaus bruben mag ich um einen Gierkuchen nicht schieden! Unsre Magb zieht erst heute Abend zu. Was bleibt übrig? Ich reite nach Cheapsibe (als wollte er gehen) und laß' mir einen Fasanen schießen.

Frau Chompson (springt auf).

Das ift nicht nothig. Fasanenbraten!

#### Eliza.

Lag boch ben Bater, gute Mutter.

### Fran Chompfon.

Daß Dich! Ein Eierkuchen ist keine Kunst. Mehl ist da, Eier sind da, Butter ist da. Ich weiß wie man Gestügel braten muß, ich weiß was es heißt: Fleisch kochen, Fleisch dampfen, Fleisch braten, Fleisch roften (trämpt sich in der Size die Aermel auf und bindet sich eine auf dem Tisch gelegene Schürze vor). Ich kenne Beefsteak, Kalbs=steak, Rumpsteak, ich kenne Friteau und Fritellen, Friscandeaux und Fricandellen (bindet sich im Born eine gewöhnstiche Haube auf). Mouladen, Marmeladen, Carbonaden, und Braunkohl und Grünkohl und Weißkohl und Wir=sching=Kohl und und und das ware eine Wirthschaft,

ins Gasthaus gehen, über Land reiten und Fasanen effen! 3ch war, ich bin die Hausfrau und will boch sehen, wer sich hier untersieht und mir meine gesunde und gute und nahrhafte und schmachafte burgerliche Hausmannskost verachten will! (ab.)

#### Eliza.

Ich bin gang erftarrt. Was ift ber Mutter?

#### Thompson.

Saha, bie alten Zeiten regen fich. Co mar fie vor breifig Jahren, als unfer fleiner Johannes noch lebte.

Eliza (fallt ihm um ben Sals).

Bater, wo ift Barry?

#### Thompson

(wenbet etwas ben Ropf nach bem Fenfter).

Sieh; unfer guter Phillips. Athemlos über die Strafe! Er bringt ficher gute Botschaft von harry. War er's nicht?

#### Eliza.

Er ist's, ich bor' ihn an der Thur.

#### Bierte Scene.

Phillips, Thompson, Eliza.

**Eliza** (flurzt auf Phillips zu). Nachricht von Harry?

### Phillips (fich erholend).

Ich fucht' ihn überall. Seit ben acht Tagen keine Spur. Man will ihn an bem verhängnifvollen Tage, spat Abends, noch vor Eurem — vor Eurem Sause gesiehen haben.

### Chompfon (befturgt).

Als bei Cphraim eingebrochen wurde?

### Phillips.

Um biese Zeit. Spater ift alle Spur verschwunden. Aber Mifter Thompson, hier ist ischon wieder ein Brief aus Briftol angekommen, von Eurem Freunde, wie Ihr noch immer ben Morber Eures Glückes nennt.

### Thompson.

Ruinirte Spieler und Raufleute von gutem Ion haffen benjenigen niemals, ber an ihnen reich wurde. Was

qualt mich nur Fielding! Sa, ha! Schon ber sechste Brief (erbricht ihn und erblaßt). Was ift bas? Wie? (sieht die Abdresse an) ja, ja — fur mich — hm — erlaubt boch einen Augenblick! (geht zur Seite ab).

#### Eliza.

Bas ift bem Bater?

### Phillips.

Ich begreife nicht, ber Brief fam mit einem Erspressen aus Briftol.

### Champfon .

(fommt mit hut und Stock und will fort).

#### Eliza.

Bater, mas enthalt ber Brief?

#### Thompson.

Fur Euch nichts, vielleicht nur fur mich. (Will geben und kann fich kaum aufrecht halten.)

### Phillips.

Mifter Walter, um Gotteswillen, mas habt Ihr?

### Thompson.

Wie ein Blit aus heiterm Himmel — eine Nachricht — Vielding soll auf den Tod liegen; wenn es wahr ware, wenn er sturbe! — ich muß in die Bristoler Vactorei; bernhigt Euch, beruhigt Euch — ich bin bald zuruck. (Ab.) Eliza.

Um Gott, mas fann ihm fein?

Phillips.

Euer Bater hat ein großes Gerz. Um ben geizigen Sandelsmann in Briftol, ber ihm alle feine Sabe raubte, noch diese Theilnahme?

Eliza

(holt ben Schmud, ben fie vorhin ablegte).

Thut mir ben Gefallen, Mifter George. 3ch fann ben Schmud ohne ein bitteres Gefuhl gegen mich felbft nicht mehr ansehen. Berwerthet ihn!

Phillips.

Miß!

Eliza.

Erweist mir bie Gefalligfeit - mir beburfen es.

Phillips.

D Gott! — Berlagt Euch barauf. (Nimmt ben Schmud.)

Eliza.

Zürnt Ihr mir noch?

Phillips (mit abgewandtem Gefichte).

3ch Euch gurnen?

Eliza.

Warum verbergt Ihr mir Guer Auge?

### Phillips.

Sonft habt Ihr bie Richtung meiner Blide nie bemerken wollen.

#### Eliza

(blidt zur Erbe nieber, ihre Bruft hebt fich, fie feufzt tief auf, und wenbet fich jum Abgeben).

### Phillips

(fteht eine Beile und ergreift fturmifch ihre Sand). Cliga!

#### Eliza

(zieht fie langfam gurud und geht ab).

### Phillips (allein).

Sie liebt mich! Ruft mir's nicht mein Berg mit siebenfachem Echo nach? Und ich trope noch? Der Stolz bes Armen wurzelt in ber hartnäckigen Bruft noch tiefer, als ber llebermuth bes Reichen? Ich fühl's, ich muß es lernen, biesen Stolz überwinden. (Ab.)

Bermanblung.

# Funfte Scene.

Der Borplatz eines freundlichen Gartens. Links ein kleis nes Haus mit Eingang, vorn ein Schemel mit Tisch. Im Hintergrunde Obstbäume und Blumenbecte.

Jenny tritt mit Blumen, Guirlanden und einem Mhrsthenkranz, an dem sie noch windet, aus dem Hause. hinten im Garten arbeiten ihr Bater, der Gartner Nichols und Harry, der halb in einem Graben steht und fleißig den Spaten führt. Nichols beschneidet die Blumen.

# Jenny (vorn allein).

Bon Tag zu Tag haben sie bei Beirath verschoben, nun soll sie morgen sein. Unser Garten ist kahl ge= worben von den vielen Guirlanden und Sträußern, die bei dem Veste prangen sollen. Der Kranz für die Braut ist auch bald sertig und niemand läßt sich se- hen und fragt barnach. (Sett sich.) Gine schone und reiche Braut, die junge Laby Maxwell, und boch int Haar, vor dem segnenden Priester, wollen Perlen und Edelsteine nicht so viel bedeuten, wie ihr da, meine weißen Myrthenbluthen! Es ist doch schon, daß der Arme und ber Reiche, wenn sie das Höchste ausdrücken wollen, nur eine und bieselbe Sprache haben, die

Blumen. — Wie fleißig ber Fremde arbeitet! Es angstigt mich — die feinen Hande, ber vornehme Wuchs und diese harte Arbeit! Er kann nichts verbrochen haben; sein Auge blickt so treu und so wehmuthig. Es ist von den Augen, die zwar nicht selber weinen, aber die weinen machen.

# Sechste Scene.

Nichols und harry treten vor. Jenny arbeitet an bem Kranze fort.

#### Michols.

Muffen uns auch mal ausruhen, Sir. Stellt Euren Spaten weg, Sir.

#### Barry.

Rennt mich Barry. 3ch beiße Barry.

#### Michols.

Saba, wer Ihr auch fein mogt, einen guten Gartner hattet Ihr nie gegeben.

#### Barrn.

. Schaff' ich nicht genug?

#### Midjols.

Bu viel, zu viel, guter Sir Harry! Wenn Ihr mein Gesell werben wollt, so scheint's fast, als wolltet Ihr Cure Lehrjahre nachholen, haha!

### Barry.

3ch war an Arbeit nie gewöhnt.

#### Michols.

Seh' ich wohl. D'rum versteht Ihr auch gar nichts von ber Natur. Gin Kind weiß mehr bavon, haha.

### Barry.

D, wie gludlich mar' ich, hatt' ich ftets an ihrem Bufen gelegen.

#### Michols.

Ja wohl, ja wohl, Natur ift ein lebendes Wesen. Natur hat Abern und Lungen wie wir. Wenn's recht ftill ift, kann man fle athmen horen, haha.

### Darry.

Was muß man thun, um fein Dhr so zu scharfen?

### Michals.

Nichts horen vom Treiben ba braugen, von Schmeischeleien, falschem Lob. 'S hat was auf fich, wenn man sagt: man fann's Gras wachsen horen. Jenny einen Trunk Bier.

### Barry.

Mir Waffer.

#### Michols.

D, nicht boch! Der Arbeiter ift feines Lohnes werth.

### Barry.

Lagt, guter Nichols. (Mit Nachbrud) Es fühlt beffer.

#### Michols.

Bersteh', versteh', Ihr meint Euren innern Brand. Ma, ich forsche nicht, Sir Harry. Als ich Euch auf bes kleinen Gilbert — Wohl bem armen Kind, daß es bei seiner armeren Mutter ist! — auf bem frischen Hisgel liegen sah, mit erstarrten Gliebern, das schöne schwarze Haar ganz weiß gereift vom Morgenthau und bie vollen Locken über die blassen, für Eure Jugend viel zu blassen Wangen, hangen sah, ich wußt' es wohl, daß Ihr Frieden sucht, und redete Euch, den Unbekannten, traulich an. Ihr gingt mit, wie ein willenloses Kind.

### Jenny

(bringt zwei Rruge und Glafer und fest fich wieder gur Arbeit).

### Nichols.

Soll ich Euch fagen, wovon ich weiß, baß Ihr was Vornehmes feib! Euer Rod, Cuer Wefen, o ja,

bas sagt schon was, aber an einem — haha, habt Ihr Euch ganz verrathen. Nein, wist boch nun auch rein gar nichts von Wachsthum, von Regen und Son=nenschein, seht Kirschenbaume für Zwetschenbaume an, wist nichts von Kraut, Salat und Rüben und im Felbe ba am Zaun hahaha, habt Ihr nicht mal geswußt, was Hafer und was Gerste ist.

harry.

Lehrt mich's fennen, guter Dichols.

#### Michals.

Ia, Ihr wist aber auch vom Abenbstern nichts, vom Monde nichts, vom Strius nichts. Seht ich bin nur ein ganz schlichter Gartner, in Briftol ging ich mit meinem Better Fielbing in die Schule —

garrn.

Fielding ?

Michols.

Rennt Ihr ihn?

Barry.

Vielbing fein Better?

#### Nichols.

Ein Landmann weiß wie ein Steuermann und Sternstundiger, wo am Firmament die hellften Lichter ftes hen, und was Sternschnuppen find, und wenn man faen, wenn man ernbten muß. Na, Ihr werbet schon lernen. Die vier Elemente find uns immer nah, unb mit ber Erbe fangen wir ja hier an.

Barry (in Gebanten).

Und horen mit ihr auf.

#### Michols.

Auch richtig, auch wahr. (Bu Jenny) Balb fertig mit bem Krang?

Barrn.

Fur wen wirb ber Rrang?

Benny.

Fur mich.

Barrn.

So feib Ihr Braut?

#### Michols.

Braut? Haha! Daß das Myrthen sind, weiß Er boch! Aber was schnackt Du, Jenny. (Es klingelt braußen.) Der Kranz ist für eine vornehme Laby. Es soll ihre Hochzeit sein. Wir warten jeden Augenblick. (Sieht sich um) Seht da kommt sie selbst.

### Darry

(erschrickt und zieht sich gang scheu, vorne an bie Seite).

### Siebente Scene.

Lettice Marwell, mit einem Bebienten. Die Borigen.

#### Michals.

Gewiß icon wieder verschoben, Fraulein.

## Lettice.

Nein, lieber Nichols — allerbings — wir werben ben Krang nicht brauchen tonnen —

### Michols (migverftehenb).

Ja? und boch Nein? Ei, ei, sieh einmal, hahaha, nun bann nehmen wir weiße Rosen —

### Lettice.

Ihr versteht mich nicht. Ich komme felbft, lieber Nichols, weil ich Euch nicht ungehalten munsche. Mein Bater wird alle Muhe erstatten.

Michols.

Mie?

#### Lettice.

Meine Bermahlung mit bem jungen Sir Harry Thompson ist zwar nicht — obgleich allerbings —

#### Michols.

Was fallt mir benn ein? Mefter Thompson, ber Reiche, hat ja — ab so — nun versteh' ich; ja bie Geisrath findet nicht ftatt.

#### Lettice.

Allerbings, bas - Berhaltniß ift abgebrochen.

#### Michols.

Aber gum henter, meine Blumen find auch abges brochen. Steht mir jett ber gange Garten kahl. Funfzehn Pfund fur meine Blumen und bie Muhe.

# Jenny.

Den Krang, Bater, wollt' ich ber Laby ichenten.

## Lettice.

Funfzehn Pfund ift viel. Mein Bater schickt Euch hier Einiges barauf. Könnten bie Blumen nicht noch acht Tage liegen, — wo sich vielleicht eine andre Aussscht für mich —?

#### Michols.

So schnell?

#### Lettice.

Ober ich habe ja gehört, bag man aus Blumen in Laboratorien bie Wohlgeruche gieht —

#### Michols.

Eine schone Sochzeit, bie in einer Apotheke enbet!

#### Lettice.

Ober konnten nicht Bienen noch Honig baraus faugen.

### Michols.

Mus welfen Sochzeitsblumen?

#### Lettice.

Nein? Ich verstehe nichts bavon. Ich werbe Euch im besten Andenken behalten und vergeßt nicht manchemal im Jahre uns Beilchen zu bringen. Lebt wohl. (Geht ab.).

# Michols (fie hinausbegleitenb).

Manchmal im Jahre? Ha, ha, Fraulein, Beilschen und Unschuld giebt's nur einmal im Jahre und im Leben. Ich muß mich über die vornehmen Leute ärgern und boch lachen. O Naturgeschichte (folgt thr).

# Achte Scene.

Barry. Jenny.

#### Darry

(ber bie vorige Scene mit ber größten Spannung und Aufregung beobachtet hatte, fturzt Lettice nach, und kehrt mit Bernichtung gurud).

Ist es möglich? So kalt und herzlos geopfert zu werben?

# Jenny.

Ihr fchient bie Dame gu fennen?

#### Barry.

Jenny, wurdet Ihr mit biefer Kalte über ben Bruch eines Berlobungeringes fprechen?

# Jenny.

Bielleicht mar fie gezwungen. Ober ihr Geliebter war ihrer Liebe nicht murbig.

Barry.

Ihrer Liebe?

### Jenny.

Ober fie hat ihn nie geliebt. Denkt boch von ben Frauen nicht fo schlecht.

### Barry.

Und Du, Jenny, wollteft ihr ben Rrang gum Ge-

# Jenny.

Glaubt mir, harry, ich kann mir bas wohl benfen, wie es ging. Dieser harry Thompson —

# Barry.

Harry Thompson?

### Jenny.

War ein wilder verrusener Mensch, ein Uebermusthiger, der sich einbildete, jede Frau mußte schon dem Blick seines Auges erliegen. D Harry, es giebt bose junge Manner! Aus Eitelkeit, wo sie ein undewußztes Frauenherz entdecken, schüren sie mit rascher Leizdenschaft bas Feuer der Liebe, und ist das arme Herz bes Weibes in zehrendem Brand, loschen sie es aus mit kaltem Spott und der Untreue schadenfroher Lache. Wie ein Wurm schlingen sie sich um die Wurzel einer Pflanze, saugen all ihr Leben, alle Liebe der armen Blume ein, sie welkt, die Welt weiß nicht, warum sie ihre Bluthenkrone neigt, warum sie stirbt.

### Barry (erftaunt).

Jenny, woher fennst Du folche Manner?

### Jenny.

hier neben uns mohnte eine Ungludliche. Gie bat

bie Liebe eines folden Unholds mit einem gebrochenen Gerzen, mit bem Tob gebuft. Die Mutter bes Rinbes, auf beffen Grabe wir Euch fanben.

### Barry.

Ich habe sie auch gekannt, die arme Mary Wilson, Marwells Geliebte, die Mutter des Kindes, das Maxwell, der eigne Vater, tödtete. — Und Letticta — und Ihr — Ihr wolltet ihr den Kranz winden? Das Als Ies zusammen — D Himmel, wie bindest du die Herzen, wie lösest du sie!

# Jenny.

Was ift Euch nur, guter harrh? Ihr verwirrt mich felbft. Kanntet Ihr bie Dame?

### harry.

Ich will wieber an meine Arbeit gehen. (Mimmt feinen Spaten.) Wie tief fagte ber Bater, mußte bort bie Grube werben?

### Jenny.

D harry, es war ein Scherg.

### Barry.

Wie tief fagte er?

### Jenuy.

Ach mas! Go tief wie eines Menfchen Grab.

### harry.

So will ich gehen und fie graben. (Geht langfam in ber hintergrund).

# Reunte Scene.

Jenny. Dann Nichols. Harry arbeitet im hinstergrund. Jenny steht eine Weile und sieht harry wehmuthig nach.

### Michols

(fommt fcnell gurud mit einem großgefiegelten Brief).

Sieh Jenny! Da geht ber Bostbote eben über bie Straße und reicht mir ben Brief ins Fenster. Er kommt von Briftol. Gott, wenn nur nicht unserm Better Fielding —

Jenny (betroffen).

Es ift ein Abvokatenflegel.

### Michols.

Fielding klagte und verließ uns so ploglich ohne Abschied (erbricht ben Brief). Lies, lies Jenny!

### Jenny (lieft).

"Unterzeichneter Notar hat bie Ehre, Guch anzuzeigen :

daß Euer leiblicher Better Mefter David Fielbing seit brei Tagen auf ben Tob frank liegt." —

### Michols.

Mein Seiland! Er ift ichon tobt! Mein guter Better, gewiß, er ift ichon tobt!

# Jenny (lieft angfilich weiter).

"Da jeden Augenblick seine irbische Auflösung bevorsteht, so wollte unterzeichneter Notar nicht unterlafsen, Euch barauf ausmerksam zu machen" —

### Michols (fclagt auf ben Brief).

Berbammter Feberfuchser! Noch nicht falt, unb schon wegen bie Raben ihre Schnabel.

Jenny (weinenb).

Der gute liebe Better!

Barry (fommt fcnell vor).

Was habt Ihr? üble Nachricht? Ihr feht fo blaß? Ein Brief?

#### Michols.

Lef't, left! D mein guter Better!

#### Darry

(ficht in ben Brief und erschrickt).

David Fielbing! Durch ben ber reiche Thompson ins Clend gefommen ift?

### Jenny.

D laftert ihn nicht. Er ift gewiß ichon tobt.

#### harry.

Tott? (lieft in dem Briefe weiter:) "Aufmerksam zu machen, daß das Vermögen Eures Betters seit seiner letten Londoner Reise sich unermeßlich vergrößert hat. Dem Rechte nach seide Ihr der einzige Erde." (Unterbricht sich wie schwindelnd) Ihr? (Sammelt sich wieder und liest weiter:) "Doch, wie oft der Sinn kranker Leute ist, so hat er ein Testament gemacht, das zu Gunsten des Londoner Kausmanns Thompson wunderliche Dinge enthalten soll. Nach diesem Testament würdet Ihr nur Erde des kleinen Vermögens werden, welches er vor seiner Londoner Reise besaß, das liedrige siele an Thompson zurück."

# Jenny.

Bater, bann hab' ich ben Krang nicht vergebens gewunden, bann wird ihn Lettice Marwell boch tragen.

Darry (heftig).

Nimmermehr!

Michols.

Er lebt ja noch.

Darry (zeigt ben Brief).

Er lebt? Da feht bie Machschrift, er ift tobt.

# Michols und Jenny (zusammen).

Gott!

### Darry.

Rlagt Ihr in einem Augenblid, wo Cuch Millionen zufallen?

### Michals

(zornig aus Berlegenheit, sich zu fassen). Ich glaube, Ihr wollt mich wahnsinnig machen?

### Barry.

Ihr feib bes Fielding einziger Erbe. Was ihm ges bort, ift Guer. Des Erbes Urfprung fummert nie ben Erben.

#### Michols.

Meint Ihr, guter Gir harry?

#### Barry.

Das Recht, schreibt Cuch ein Rechtskundiger, habt Ihr fur Cuch.

#### Michols.

Ja Menschenrecht!

#### Barry.

Bier ift es Gottes!

#### Nichols (findet fich).

Sieh, fieh! Jenny, ben Ader ba bruben, ben hatt' Bubtow, bram Berte, U. 16

ich ja långst gern gekauft, und auf meiner alten Tage Abend hått' ich unser Wesen hier so um ein Baar Morgen gern vergrößert.

# Jenny.

Bater, es wird fo viel nicht fein.

#### Michols.

Und am Ende, hahaha, that wohl gar die Konigin ihre Blumen von uns kaufen, Jenny. Sir Harrh, gebt mir die Hand; ber Better ist einmal todt. Morgen haben wir großen Markt in der Stadt — Wist Ihr was, Sir Harrh? Wollt Ihr für mich nach Bristol reisen? Wir miethen ein Pferd, Ihr reitet mir nach Bristol, bringt mir das Ding, versteht Ihr, ins Reine, namslich so zu sagen — daß nicht Thompson, daß ich der Erbe bin.

# Barry (fampft mit fich).

### Midjols.

Reut's Euch schon wieder? Soll es ber Thompson haben?

# Barry.

Thompson? Hort; ber Thompson ift ein ebler Mann. Er wurde arm burch Vielbing. Fielbing ge= bachte seiner im Tode. Die Form, schreibt ber Motar, ware nicht gultig. Aber wollt Ihr bem armen Thompson von Eurer Erbschaft einen Theil abgeben? Zehntaufend Bfund? Es ift fur Cure Umstände wenig, viel fur Thompson. Wollt Ihr?

Michols.

Berglich gern!

Barry.

Aber mit einem Bebing.

Michols.

Beding?

Barry.

Daß, nach dem Tode bes Thompson und seiner Frau, das Gelb an Euch zurücksällt, und Thompsons Kinder barauf keine Ansprüche haben.

Michols.

Wie versteh' ich bas?

Barry.

Euch bas ganze Licht bes Gluds; bem armen Thompfon ein erquidenber Schatten fur feinen Lebens-Abenb.

Jenny und Michols (gufammen).

Und die Rinder?

Barry.

Das Erbe ichuf ben Unterschied und falichen Rang ber Menschen. Das Erbe gab uns haß, ben Krieg;

16 \*

benn es emport ben freien Sinn, baß Ungeborne schon sich auf bem breiten Teppich nicht selbst erworbener Guter lagern burfen. Das Erbe schuf ben Augenblick zur Ewigkeit und gab dem Zufall widerrechtlich bie Allmacht der Nothwendigkeit.

#### Michols.

Wunderlich, Barry! Barrh!

### Barry.

Siebt die Natur dem Kinde Guter mit? (Auf den Garten deutend) Kommt eine Bluthe schon mit der Frucht zur Welt? Ihr bedenkt den armen Thompson. Seine Kinder aber, die sollen auch die Ieere Hand des Schicksals freudig fassen und sich die Dornenbahn des Lesbens selber lichten! So sey's und nun auf nach Bristol! (Winkt Nichols; Ab.)

#### Michols "

(folgt ihm mit Bermunberung in bie Gutte).

#### Jenny

(fest fich ben Rrang auf, ben fie gewunden).

Der Borbang fallt.

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Im Saufe bes Motars ju Briftol.

Gin Diener bes Notars. Dann Thompson. Bulett ber Notar.

Diener (ruft in bie Couliffe).

Tretet nur hier herein! Der herr Notar wird sogleich erscheinen. Wir haben in Bristol nicht so viel Abvokaten, aber auch weniger Prozesse als in London (geht ab).

#### Thompson

(tritt ein, er fieht gang eingefallen aus. Sein Acuferes vers rath die Aufregung feines Gemuths).

#### Motar

(tritt ein mit vieler Formlichfeit).

Mifter Thompson?

### Thompson.

Seib Ihr ber Motar? Ift Fielding tobt?

#### Motar.

Mifter Balter Thompson?

#### Thompson.

Wozu bie Formlichkeit? Er hat ein Testament hinter= laffen, zu meinen Gunften. Ich bin ber Thompson, bem er seine ganze Sabe, als Erb' und Eigenthum ver=fchrieben hat.

#### Motar.

Schritt vor Schritt! Mischt nicht Alles zusammen, Sir Walter. Das Testament ift ba, aber nicht gultig, nicht gultig.

### Thompfon.

Der Wille eines Sterbenben?

#### Motar.

Sind Erben ba. Der Tobte ift noch nicht kalt. Die Leichenbeschauer stellen heut Abend erst ben Schein aus; boch Fielbings Willen in Ehren, die Erben können gelztend machen, daß ihr seliger Erblasser, sag' ich, Notarius publicus in Bristol — acht Tage vor seinem Ende, nicht mehr im intelligenten Gebrauch seiner naturlichen Krafte ober vielmehr nicht mehr im naturlichen Gebrauch seiner intelligenten Krafte gewesen ist.

Thompson.

Fielding?

#### Motar.

Sintemal er aus London mit einem ungeheuren Bermögen auch einen partiellen stillen Wahnsinn mitbrachte,
nicht mehr wußte, was er thun und lassen sollte, nullam
noctem, keine Nacht mehr ruhig hat schlasen können, in
seinem Hause herum gewankt ist, ad instar lunatici, wie
ein Nachtwandler, und kurz vor seinem Tobe, noch fürs
gestern, als er frisch und gesund schien, immer gerusen
habe: moriturus sum, ich muß sterben, Thompsons Kins
bern zu Lieb'!

Thompson (finft athemlos zusammen).

#### Motar.

Das Testament ist im zweibeutigen Zustand versaßt. Forma legalis ist da, aber testandi libertas von Aerzten, Motaren und Zeugen so bezweiselt, daß die Erben in London sothanen letzten Willen zwar nicht (lächelnd) gratis, aber auch nicht frustra werden angreisen können.

Chompson (schlägt bie Hanbe zusammen). Allmachtiger Gott!

#### Motar.

Die rechtmäßigen Erben haben einen Bevollmächtig= ten anhero gesandt.

### Thompson.

Ich muß ihn sprechen, ich muß mich ihm entbeden.

#### Motar (vertraulich).

Mister Thompson, ich hatte gehofft, die Erben in London wurden zu mir, Notario publico in Bristol, mehr Vertrauen hegen, und erstaune, daß sie mir einen zwar nicht juris consultum aber doch juris peritum anherosenden. Wenn man nun doch erwiese, daß der Seslige allerdings bei Verstande, wenn auch nicht amentia, doch auch nicht dementia — sensu qualicumque — haha — hm — bm —

### Chompfon.

Wo ift ber Bevollmachtigte, ich muß ihn fprechen.

#### Motar.

Werb' ihn rufen, Mister Thompson. Was ist Berstand? Jedes Ding in der Welt verlangt seine eigene Beleuchtung und das Recht, Sir Walter, wist Ihr wohl, hangt immer von (wendet sich zum Abgehen und stredt nach hinten die offene Hand aus) Umständen ab.

## 3 meite Scene.

Thompfon allein. Dann Barrh.

### Chompfon.

Noch ift nicht Alles verloren. D Gott, wie fuhl' ich Deine ftrafenbe Sand! Webe bem Frevler, ber in

vie Rechte bes Schickfals greift und es wagt, Deiner Allweisheit Bahnen vorzuzeichnen! Silber, nie ist bein Klang mir so lockend, Gold, bein Besty mir so suß vorzesommen. Ich muß mich entbecken, muß meinem Gegener bie Wahrheit schilbern, wie ste aus meinem Herzen kam und im Buche bes Schickfals verzeichnet steht. Er kommt. Brich nicht Herz. Halte sest.

#### Darry

(tritt ein und bleibt eine Beile fteben).

#### Thompson

(wenbet fich um und fieht feinen Cohn mit großen Augen an).

Barry (fturgt auf ihn gu).

Mein Bater !

Chompfon (fieht ihn befrembet an).

Wie kommft Du hieher? Ich hab' hier ein Geschaft, bas im Augenblick — ich erwarte hier Jemand —

#### Darry.

Mein Vater, baf ich Euch wieber habe!

Thompson.

Lag mich, geh, geh; was willft Du von mir?

Barry.

Bater, nichts als Liebe!

### Chompson.

3ch brauch' jest Geld; geh'.

#### Darrn.

Bater! — Sagtet Ihr nicht fonft, ein Fluch flebte am Metall.

### Thompson.

O mein gemunztes Glud, mein geprägter Fleiß! Ich erwarte hier Jemand, geh —

### Barrn.

Der Jemand bin ich, Bater.

Thompfon.

Du?

#### Barry.

Der Bevollmachtigte ber rechtmaßigen Erben Fielbings.

### Chompson.

Du? Du mein Gegner?

### Darry.

Ich komme im Namen eines armen Mannes, ben Vielbings Tob zum Reichsten gemacht hat; eines armen Gartners aus ber Lond'ner Vorstabt.

#### Thompson.

So geh, geh! Denn wiffe, bas Teftament bes Fiels bing fpricht fur Deinen Bater.

#### harrn.

Das wußt' ich, Bater.

Chompfon.

Das - wußteft Du?

#### harrn.

Ich fenne Fielbings letten, aber seiner Beiftesichwache wegen ungultigen Willen.

#### Chompfon.

Und Du willft Deinen Vater an ben Bettelftab bringen?

### Barrn.

Seib Ihr nicht schon arm? sind wir's nicht Alle burch Euch geworden? Und habt Ihr nicht oft bas Stied ber Armuth über Alles gepriesen.

#### Thompfon.

Wie? Was? Wer rebet ba? Burud Bube, ich fenne Dich nicht!

#### Barry.

Vater, ich erkenne Euch nicht wieder. Hat Euch bie Armuth so verwandelt?

### Thompson (wie irr).

Mein guter Harry, mein lieber Sohn, mein golbiges Kind, fieh! Mein guter Harry, bas Gelb ift mein, mein gutes Kind! Sieh, fieh, ich bin ber reiche Thompfon

aus London, ich mar's, und bin's, und werb' es wieber fein, mein gutes Sohnchen!

### Darry.

Bater, Ihr entset mich. Aber Ihr werbet nicht barben. Der rechtmäßige Erbe wird Euch eine ansehnliche Summe als Geschenk auswerfen. Die Stunde schlägt. Ich muß ins Gericht. Lebt wohl!

Chompson (pact ihn wie wahnsinnig). Geschent! Berfluchtes Geschent.

Barry.

Was habt Ihr nur?

Thompson.

Willft Du bie Deinigen morben?

### harrn.

Ich hore, sie sind Alle fo brav und gut geworben, und leben ftill und zufrieden in ber Borstadt St. Giles.

Chompfon.

Willft Du Dich felbst morben?

Darry.

Bater, ich lebe jest erft auf.

Thompson

(reißt eine Schrift aus ber Brufttafche). Sarry, lies biese Schrift!

## Barry.

O nie hatt' ich gebacht, als Ihr uns von ben Gefahren bes Reichthums fpracht, daß ich fie hatte an Euch selbst follen kennen lernen.

### Thompson.

Du glaubst nicht, bag jeber überstüffige Schilling Bielbings mein ift? Glaubst nicht, daß ich um Eures Seelenheiles willen mein Gold in Gifen, mein Silber in Blei verwandelte, mich vor ber Welt und meiner vers worfenen Familie nur scheinbar arm erklarte, und das Clend einiger Jahre dem Clend einer Ewigkeit vorzog?

Barry (befturgt).

Scheinbar?

### Thompson.

Glaubst nicht, daß ich mit biesen meinen eigenen Sanden mein Glud nur scheinbar zerftorte, um Guch opfern zu lehren auf dem Altar ber Entsagung und eine verjüngte Bukunft nur zu hoffen von der Afche und der Trauer über Gure Bergangenheit?

Barrn.

Bater !

### Chompfon.

Und nun foll ber Bettelftab, ben ich mir ale Bauberruthe Gures inneren Menschen bachte, in meiner hand ein burrer nacter Stab bleiben, mein Gilber Blei, mein Gold Gifen bleiben, mein funftlicher Zufall ich aubervolles Berhängniß burch Dich bleiben -? Fluch Dir, Bube!

### Barrn

(ermannt sich allmälig, sieht ben Bater lange an und beginnt bann).

Dag wir reich geboren wurden, mar nicht unfre Schuld, bag wir reich erzogen murben, mar bie Gure. Wenn ich etwas begehrte, befam ich's. Die Diener fcmeichelten mir, weil fie rechneten, bag ich einft ihr Wohlthaten lehrte man mich fpenben, aber Berr murbe. nicht aus Mitleib, fonbern weil es die Sitte ber Bornehmen fo mit fich brachte. Die Mutter wurde nicht burch fich allein von ihrem Gluck geblenbet, ber Bater gab uns nichts als Lehren und Vorwurfe. Nur wenn er fich erholen wollte, fab er uns. Go befchaftigte ibn bie Sorge um feinen Reichthum! Der Abend brachte bie besten Borfate, tam ber Morgen mit feinem rauichenben Gewühl von Pflichten, fo tauchte fich ber San= beleberr, unfer Bater, in feinen Beruf unter, bort' und fah nichts mehr von uns, bie wir berweilen bas leben nahmen, wie man's uns bot.

Chompson (mit erflickter Stimme). Wahr, mahr!

### Barry.

Burben mir erzogen fur bes Reichen hohen, benei=

benswerthen Beruf? Der Reiche gleicht bes Schickfals Launen aus; er ift ber einzig Gluckliche, ber nie versucht ift, an ewiger Gerechtigkeit zu zweifeln. D reich zu sein, ist das ein Fluch? Der Reiche kann schaffen, wirsten, beleben. Er kann die Plane des Genies mit hunsbert Armen ausruften und ben Gedanken bes Denkers gesstügelte Rosse vorspannen. Lernten wir biesen Segen bes Reichthums kennen?

Thompson.

Wahr!

#### garrn.

Nun ist unsre Chre hin. Den unglücklichen Freund, ben Ihr zu diesem Wagstück verleitetet, habt Ihr um sein Leben verkürzt. Was wird ihn getödtet haben, als die Berzweislung, Theil nehmen zu mussen an einer so surchtbaren Verantwortlichkeit? Ihr seht jest in mir da nichts, als einen armen Arbeiter, der am Busen der Natur sein kaltes Gerz wieder zu erwärmen hosste. Aber durch Eure That hättet Ihr mich auch sinden können, dort, schwebend am Pfahl der Schande. Denn der Sohn bes Reichen, den Ihr ausgestoßen in die Armuth, ohne die Kraft, arm zu sein, hatte schon die Hand ausgestreckt, um am jäh erwordenen frem den Eigenthum den jähen Verlust des Eigenen wieder auszugleichen. Bater, mein Gerz schlägt für Euch in kindlicher Liebe, aber Ihr habt das Schicksal herausgesordert; ich

kann ben Lauf ber Dinge nicht mehr hemmen. Darben foll mein Bater, meine gute Mutter nicht. Das Nothwendige wird Cuch werden, aber ber Ueberfluß ift bin, bleibt hin. (Wendet fich zum Abgeben).

### Dritte Scene.

Schon mahrend harry's legten Worten öffnete fich hinten ein Borhang. Fielding erschien in gang schwarzer Tracht im hintergrunde, ging vorüber, tommt wieder und bleibt zulest unbeweglich stehen. Die Borigen.

### Thompfon.

Harry! Dein erwachter ebler Geist giebt Dir einen Tugendstolz, ber ein grausamer Frevel ist. Den Schatten meines tooten Freundes ruf' ich an, das Zeugniß eines seligen Geistes (erblickt Fielding). — Sieh, sieh, harry, die Geister — steigen — aus der Erde — zu zeugen — wirer Dich! Weß ist das Erbe? Du dunkler Schatten?

### Fielding.

Eures, Thompson.

Barry und Chompfon (fahren Beide gurud).

#### fielding.

Erstaunet nicht, reicht mir bie hand, Sir Walter und Ihr, Sir harry.

### Thompfon.

Ich fühle — warmes Leben — ben Druck — ber Liebe — es ist — ein Engel! — Vielding, mein Geist — ist schwach — was — wie — seid — Ihr's benn — Fielding?

### Fielding.

Guer Schuldner, Sir Walter.

### Thompfon (Bielbing umarmenb).

Ihr lebt?! Zeigt boch, — warme Abern — wars mes Leben — ein treues Auge —

#### fielding.

Und ein treues Herz. Erholt Ench. Hort mich. Es spricht ein wahrer Freund. — Als ich nach London kam, Mister Walter, hatten wir eine Abrechnung. Ich gewann ein Weniges von Euch. Ihr seufztet und sagtet: Ach war' es Alles! Ich achtete bessen nicht und bot Euch an, mit mir ein gemeinschaftliches Geschäft zu machen. Ich sand in Euch einen freudelosen Mann. Ein so hoch erklommener Gipfel, und Ihr wagtet nicht vor-, nicht rückwarts zu sehen, und ich sand bald, daß Ihr Euer Haus nicht wohl bestellt hattet. War' es Alles! War' es Alles! seiztet Ihr, und wie ich meine kleine Summe einstreiche, legt Ihr mir mehr Geld hin, als ich wollte, und wieder mehr, und wieder mehr. Ich leg' es zurück, aber Ihr ginget wie im Wahnsinn an alle Eure Schränke und seht mich mit großen geisterhaften Augen an und

Sustom, bram. Berfe. Il.

tretet mit einem Plan hervor, ber mir bas Saar ftrauben machte. 3ch follte als mabres Fibeicommiß Euer ganges But und Wefen zu eigen nehmen, fo lange, bis 3hr es mir wieber abforbern wurdet! 3ch wußte nicht, mas ich thun follte, aber bie Urfunde lag fcon vor mir. Ihr zeigtet gen himmel und wie von felbft, Gott! ba ftand mein Name als Unterschrift! Ich wollte boch einen Rechtstundigen beigiehen, aber es follte nur zwischen uns bies fchwere munberbare Geheimnig fein. Ihr fest bie falfche Botichaft Gures Untergangs in Umlauf; erfinbet ein rathfelhaftes Gud gescheitertes und mir gegludtes Unternehmen, ba bin ich reich, überreich. Die Welt fieht mich mit Neibes-Augen an, ich febre nach Briftol beim, von einem Glud, bas mir boch feines war, erbrudt. 3ch war so reich und war's boch nicht, ich wollte ichweigen, wem bie Taufenbe gehorten, und fprach's boch Jebem aus; wie ging es zu, mir fiel's wie Bahn= finn ins Gemuth. Des Nachts, ba batte ich feine Ruh. Wohin ich fab, es fehlte überall. Ich gablt' und rechnete und ftellte Beutel auf Beutel, und wie ich fo in meinem glangenden Jammer fite, fallt mir ein, ich borte Eure Frau weinen und Gure Rinber weinen. Da bacht' ich, und wenn bu fturbeft? Ich habe Erben, ber Tob überrafcht mich bort, im Safen, in meinem Baaren= lager, bie Urfunde nicht beglaubigt, ich rufe in halb irrem Buftand einen Notar und vermach' Euch mein gan= ges, luftiges, ertraumtes Gigenthum. Da fallt mir ein,

bag ich konnte falfch gefchrieben haben, ftatt zu weinen, lachte ich, bie Gebanken tangten in tollen Wirbeln bor meinen - mir felbft wie fichtbaren Augen, ich fchreib' an Euch, Ihr antwortet nicht, ich bitt' Guch zu fommen, 3hr kommt nicht, 3hr haltet noch immer ben größten bewundrungswurbigften Bebanten, ber je aus einem eblen, marmen Menschenherzen gefommen ift, ge= fangen, - fo blieb mir nur noch ein Mittel ubrig, mein Bewiffen bon einer entsetlichen Berantwortung, von einem Eingriff in Gottes Rechte, zu befreien. 3ch folog mich ein, ein treu erfund'ner Diener mar ber Ginzige, ber bei mir blieb, - ich fterbe flachelnb). Mifter Walter, ich war ein guter Maulwurf, bie Mine war fur Euch boch zu tief. Ihr fielt binein, babt Euch verratben! Jest nehmt von meinen Schultern bie Laft, bie mir zu ichwer! Euch ift fie leicht, benn Ihr habt fle erworben.

Thompson (umarmt ihn unter Thrånen). Mein treuer Bruder! — — Ich habe Alles wieber?

Fielding (zu harry).

Mes, - nur, feb' ich, Guren Sohn nicht?

#### Darry

(fturzt auf Thompson zu, verzweistungevoll und von Wehmuth burchbrungen).

Mein Bater! Gieb mir Lebensmuth! 3ch gebor' mir felbft nicht mehr an.

### Bierte Scene.

Frau Thompson, Eliza, Phillips, Cafar, Jeffry, Die Vorigen.

Frau Chompfon (ichon hinter ber Scene).

Briftol hat meinen ganzen Beifall, obgleich mir unfer Londoner Ton, unfere feinen Manieren, Die Equis pagen —

### Thompson.

Meine Familie!

Frau Chompfon (eintretenb).

Alterchen, Du gurnft boch nicht? Wir find Dir nachgereift (umarmt Thompson).

Eliza, Cafar, Jeffry (gleichfalle). mich

Bater! Bater!

## Fran Chompfon.

Der wunderliche Phillips ließ uns keine Ruh. Er hatte Briefe von Sir David Fielding (zu Fielding). Ei febt, Mifter, so wohl auf?

#### Eliza

(erblickt harry und ftoft einen freudigen Schrei aus). Sarrh!

Barry (umarmt bie Seinigen).

### Fran Chompfon.

Alfo bas mar bie Ueberraschung?

### Barry.

Sute Mutter! Aber nein, um mich allein ift es nicht, sieh, sieh boch 'mal ben Vater an! (låchelnb) Bas mag er wohl haben?

### Fran Chompfon,

Was geht hier vor?

## Thompson.

Bort, lieben Rinber, bor' liebe Mary. Wenn 3hr noch nicht gewußt babt, bag Guer Bater ein eigener Mann ift, beute follt Ihr ihn fennen lernen. Rein, nein, nein, nein, ich halt' Euch feine Reben mehr und Difter Fielding barf bleiben, ich habe tein Bebeimnif fur ihn . und um ihn handelt es fich. Der Mifter David ift ein gewaltiger Freund von Gud, ein gefährlicher Fursprecher, ber nie etwas auf Euch fommen ließ, und meinte, ich wurde an Euch noch große Freude erleben und feht, an bem Abend, mo - lagt's, lagt's - es war ein Abend wie taufenbe, die wir hatten - fragt' ich ihn im Born, ob bas fein Ernft mare, und ba er babei blieb, ging ich im Grimm bie großte Wette ein, es ware nicht ber Fall, und feht, mich plagte ber Ueberdruß an diesem Leben fo, bag ich ihm eine Wette auf Alles anbot, mas ich nach meinem Gefühl überfluffig befaß.

Fran Chompfon (erfdridt heftig).

Şa!

### Die Mebrigen (erstannen).

### Thompson.

Ja ja, so ift's. Ift meine Familie, sagte ich, teisner Umanberung fabig, so nehmt mein Vermögen, ich bin bann arm; werben mir aber meine Kinber treu und fleißig, zeigen wir uns wurdig ber Guter, bie uns ber himmel schenkte, so ist — ja, ja — so ist — ja —

### Fran Chompfon.

Bas? Unfer Bohlstand wieber ba?

### Thompson.

Wir sind wieber im Guten, was wir im Bosen waren. (Eine Reihe galonnirter Bebienten tritt ein).

### Fran Thompfon.

Thompson —

## Thompson.

Wohl gemerft, wenn bie Bebingung ber Wette -

### Frau Chompson.

Ihr Rinber, gleich bier bem Bater auf ber Stelle ein heiliges Berfprechen gegeben -

#### Eliza.

Bater, mach uns arm ober reich. Ich habe ges lernt, auch arm zu fein.

## Thompson.

Harrys eble Seele kenn' ich und Ihr Kleinen (guts muthig brohenb) werbet wohl gehorchen mussen. — Du aber Mutterchen —

Fran Chompson.

Ach Allter, - Siehe bort bie Fremben!

## Lette Scene.

Dichols und Jenny.

### Michols.

(feine Tochter Jenny an ber Sanb).

Nun Betterchen, eben geht die Landkutsche nach London ab, und morgen fruh werden die ersten Erbsen gebrochen.

### Jenny.

Lebt wohl lieber Better! Beiß Gott, ich fam, um Euch mit bangem Berzen ber, und gehe nun mit

leichtem — (sich verbeffernd, well sie harry erblickt) mit ersleichtertem! Laß Euch ber himmel noch lange auf ber schonen Erbe, und wollt' Ihr fie recht genießen, so kommt zu und, zu unsern Blumen!

### fielding.

Freunde, ich weiß wohl, ich habe mir Bormurfe zu machen, baß ich Cuch aus Eurem zufriedenen Dasfein mit falichen Goffnungen aufschreckte. Diese Schulb — (harry tritt rasch entschloffen vor und ergreift Jennys Hand).

### Barry.

Ich will sie abtragen. Bater, Du fragst mich, warum ich zogernd und traurig vor ben goldenen Pforten unsers wiedererrungenen Glückes stand? Mein Geist sühlte sich noch nicht stark genug, von glanzenden Gestirnen erst herab in dustre Nacht zu sinken und nun wieder hinauf zu steigen, aus Reue, Berzweislung und Armuth in die Sonnenhohe eines irdischen goldenen Borzugs. Aber jeht seh' ich einen Führer, der mich das Gesetz bes Lebens halten, einen Engel, der mich dieses Glück genießen lehren wird! Dort steht er. Jenny, sei die Meine! Gieb mir für Anbetung Liebe!

## Jenny

(fteht befchamt und schlägt bie Augen nieber).

### Frau Chompfon.

Wie? bas Gartners Tochter?

### Thompson.

(ihr halblaut brohenb).

Die Wette! Die Wette!

## Jenny

(mit befdeibenem Blid gur Grbe).

Sir Harry Thompson ift wieber reich, und komm ich heim, hat wohl Letticia Maxwell sich schon ben Kranz bestellt.

### Barry.

Bergebens Jenny! Du haft mich gelehrt, arm fein, ohne Dich will ich auch nicht wieber reich werben.

## Phillips.

Lettice Marmell feiert heute ihre Berlobung mit Lord Bidlington.

## Fran Chompson.

Pldington? Ein feiner Gerr, aber wovon will fie biefer Gentleman ernahren?

## Barry (mit Sumor).

Liebe Mutter, laß fie! Dieser Mann wird noch einmal im Staate eine hohe Stellung einnehmen (für sich). Verrathen will ich ben Gauner nicht! Diese Rache an Lettice ware boch zu hart. Jennh!

### Jenny.

Wenn es meiner Liebe möglich ift — (freudig) ja. (Sturzt in feine Urme.)

### Chompfon.

Ihr habt meinen Segen, Kinder (zu seiner Fran) und auch Deinen?

## Jenny

(fturzt auf Frau Thompson zu).

### Fran Chompfon (fcluchzenb).

Ich bin febr für bas Rührenbe! Von ganzem Gerzen!

#### Thompson.

Aber was ift benn bas, Mifter Phillips! Ihr feib ja fo ftill?

#### Barry.

Eliza, folg' unferm Beispiel. Bertrau' bem eigenen Gefuhl.

### Eliza

(wendet fich verlegen ab).

### Phillips (ebenfalla) ..

Ich will zwar nicht — baß ich Miß Eliza — läugsnen — ober vielmehr — liebe — aber —

#### Eliza.

Mifter Phillips benft immer - an - bas -

### Phillips.

Nein Dig Eliza - ber Stolz - eines - armen -

#### Eliza.

Das Gewesene allerdings — aber nun — ba wir ja wieber reich —

### Phillips.

D nein Miß Eliza — wegen Ihres Reichthums — feinesweges —

## Eliza.

Mifter Phillips hat ein überaus gewiffenhaftes Gebachtniß — aus Mitleid allerdings — mocht' ich benn boch auch nicht —

#### Phillips.

O Miß — in heiligen Stunden hatt' ich mir — gelobt — jett find Sie wieder reich — um so weniger also barf ich — mir gelobt —

### Barry (bazwischen tretenb).

· Geloben hin, geloben her! (Führt fie gusammen) Macht Guren Wettstreit mit einer mir noch nie vorgekommenen Bartheit bes Chrgefuhle, nach ber Hochzeit aus. Phillips.

Eliza, liebft Du mich?

Eliza.

Mein theurer George!

Frau Chompson (halblaut). Wie? Eines Bacers Sohn?

Thompson.

Die Wette!

Phillips und Eliza (umarmen bie Mutter). Theure Mutter! (Gornfanfare, die sich immer mehr fleigert).

## Thompson.

Auf, nach London! Die Königliche Post wird und in sechsspännigen Prachtwagen hinführen; und wenn die Hörner und Trompeten in ihrem lustigen Schmettern Bause machen, bann wollen wir nachbenken über bas Zauberwort, bas uns ben Reichthum würdig gennießen und die Armuth ebel tragen läßt. (Die Hörner hören auf.)

#### Michals

(fiogt harry heimlich an, und macht mit humor bie Pantomime bes Grabens).

### Barrn.

Bater, wir haben ichon bas Wort, es heißt: Bete und arbeite!

### Thompson.

Brav, mein Sohn! Brav! Das ist die Schule ber Armen! Das ist die Schule ber Reichen.

Der Borhang fällt.



#### Anmerkung.

Die Schule ber Reichen ift nach eigner Erfindung gears beitet. Mehre Blatter hatten geglaubt, es lage ihr eine alte englische Novelle zum Grunde. Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

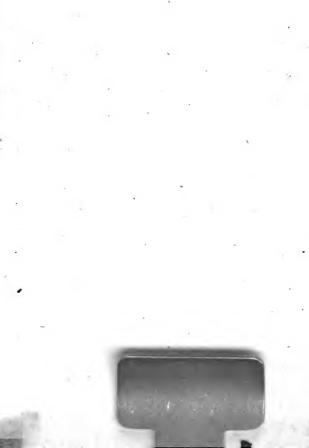

Werner

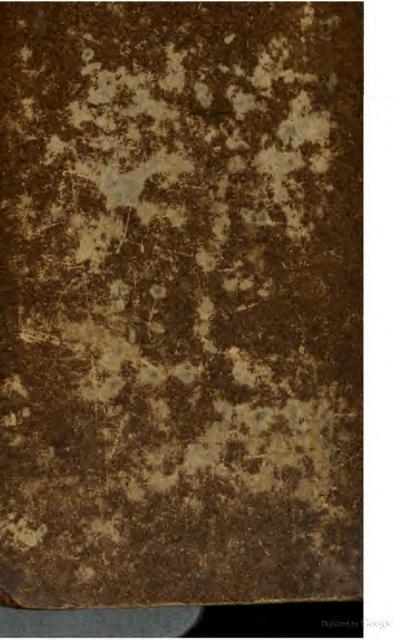